

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



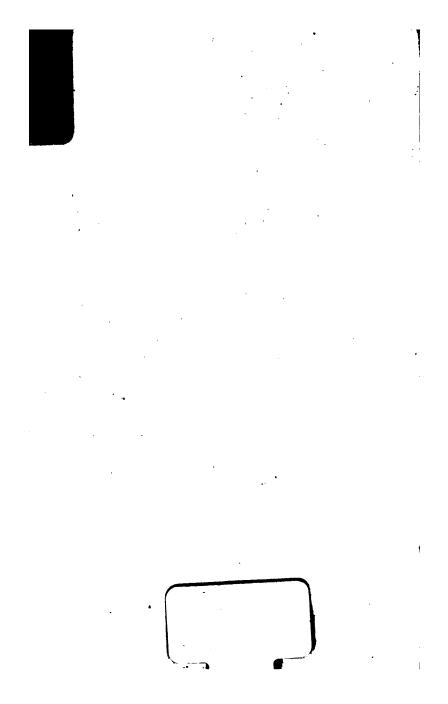



• 

## Shakspeare's

## dramatische Werke

überfest

BOR

Ang. Wilh. v. Schlegel

und

Sudwig Cieck.

Bierter Band.

Ronig heinrich ber Achte. Romeo und Julia. Ein Sommernachtstraum.

> Perlin, G. Reimer.

> > 1840.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 529049 ASTOR, LENGK AND TRUBEN FOUNDATIONS. 1911

Berlin, Drud von G. Reimer.

## König Heinrich der Achte.

IV.

1

#### Personen:

Ronig Beinrich ber Achte. Cardinal Bolfen. Carbinal Campejus. Capucius, Botichafter Raifer Rarls bes Funften. Cranmer, Ergbischof von Canterbury. Bergog von Norfolf. Bergog von Budingham. Bergog von Suffolt. Graf von Surren. Lord Rammerer. Sir Thomas Anbley, Lord Siegelbemahrer. Garbiner, Bifchof von Winchefter. Bifchof von Lincoln. Lord Abergavenny. Lord Sande. Sir Beinrich Gnilforb. Sir Thomas Lovell. Sir Anton Denny. Sir Nikolas Baux. Sir William Sanbs. Cromwell, Bolfen's Diener. Griffith, Marschall ber Ronigin Catharina. Drei Berren vom Bofe. Doctor Butte, Leibargt bes Ronigs. Garter, Wappenherolb. haushofmeifter bes herzogs von Budingham. Brandon. Sergeant. Thurhuter vor dem Saal des Staatsraths. Pförtner. Deffen Rnecht. Catharina, Königin von England. Anna Bullen. Eine alte Sofbame. Patienza, Rammerfran ber Ronigin Catharina. Berfchiebene Berren und Frauen vom Bof, ale finmme Berfonen. - Beiber im Gefolge ber Konigin; Geifter, bie ihr erfcheinen. Schreiber, Officiere, Wachen, Gefolge, Bolf, n. f. w. (Die Scene ift abwechselnt in London und Beftminfter; einmal in Rimbolton)

#### Prologus.

To tomme nicht mehr, bag ihr lacht. Geftalten, Die eure Stirnen giehn in ernfte Falten, Die traurig, groß, ftart, voller Bomp und Schmerz, So eble Scenen, bag in Leib bas Berg Berrinnt, erscheinen beut. Die Mitleib fühlen, Sie mogen Thranen ichenken unfern Spielen, Der Inhalt ift es werth. Die, welche geben 3hr Gelb, um etwas Wahres zu erleben, Sie finben bier Geschichte. Die an Bugen, Beschmudten, fich erfreun, und fo begnugen, Burnen wohl nicht: zwei Stunden fill und willig, Dann fteh ich bafur ein, fie haben billig Den Schilling eingebracht. Mur bie allein, Die fich an Spaß und Unzucht gern erfreun, Um Tartichenlarm, bie nur ber Burfch' ergest: 3m bunten langen Rleib, mit Gelb befett, Sie find getäuscht; mit Wahrheit, groß und wichtig, Darf, Eble, niemals Schattenwert fo nichtig 2018 Rarr und Rampf fich mischen, fonft entehrten Wir uns und euch, - bie uns Bertraun gemährten, Daß mahr nur fet, mas jest vor euch erscheint -Und fo verblieb' une fein verftand'ger Freund.

Deßhalb, weil man als weis' und klug euch kennt, Und in der Stadt die seinsten Hörer nennt, Seid ernst, wie wir euch wünschen. Denkt, ihr seht, Als ledten sie, in stolzer Majestät Des edlen Spiels Bersonen. Denkt sie groß, Bom Bolf umringt; denkt ihrer Diener Troß, Der Freunde Drang; seht hierauf, im Moment, Wie solche Macht so bald zum Fall gewend't; Und seid ihr dann noch lustig, möcht' ich meinen, Es könn' ein Mann am Hochzeittage weinen.

### Erfter Anfjug.

#### Erfte Scene.

Loubon. Ein Borgimmer im Pallaft bes Konige.

(Bon ber einen Seite kommt ber Gerzog von Norfolk, von ber andern ber Herzog von Budlingham und ber Lord Abergavenny)

Buckingham.
Guten Morgen und willfommen! Wie ging es euch, Seit wir uns fah'n in Frankreich?
\*\*Morfolk.

Dank Gur Gnaben, Wohlanf, und stets seitbem noch frisch bewundernd, Was ich bort fab.

**M**orfolk.

Fuchingham.
Ein fehr unzeitig Sieber hielt mich gebannt auf meinem Zimmer fern, Als bie zween Ruhmessöhn' und Gelbensterne Im Arbethal fich trafen.

Awijchen Arbe Und Guines sach ich ber Fürsten Gruß vom Pferb;

Sah, abgestiegen, beibe sich umschließen, Als wüchsen sie zusammen, so umarmt; Und wären sie's: wo gab's vier Könige, Dem Doppelt-Einen gleich? Budingham.

Die ganze Beit-

War ich bes Betts Gefangner.

Morfolk.

Da verlort ihr Die Schau bes irb'schen Bomps. Man mochte fagen, Bracht; einsam bis babin, ward hier vermählt Noch über ihrem Rang. Stets war bas' Morgen Meifter bes Beftern, bis ber lette Tag Die vor'gen Bunbet einschlang. Überftrahlten Bang flimmerub, gang in Golb, gleich Seibengottern, Die Franken beut uns; morgen schufen wir Aus England India: jeber, wie er ftand, Blich einer Mine. Die Pagengwerge schienen Bang Gold, wie Cherubim: die Damen auch, Der Arbeit ungewohnt, feuchten beinah Unter ber Bracht; fo bag bie Milhe felber Bur Schminke warb. Jest rief man biese Daste Als einzig aus: ber nachfte Abend macht fie Bum Rarrn, jum Bettler. Beibe Ronige, An Schimmer gleich, je wie in Gegenwart Gewahrt, ftehn bob'r und tiefer: wer im Aug'. 3fts auch im Breis; und Beibe gegenwärtig, Sab man, fo fchien's, nur Ginen: und fein Urtheil Ward nur verfucht' vom Renner. Benn jene Sonnen (Denn alfo bieß man fle ) bie eblen Geifter Durch herolderuf zum Rampf ermahnt, find Thaten Benfeit bes Demfbaren vollbracht; Die Fabel, So jest als möglich fich bewährt, fund Glauben, Und Bevis bunft uns mahr.

Pudingham.

D, ihr geht weit.

Morfolk.

So mahr ich Ebelmann, und immer ftrebte Nach Reblichkeit: die Schilbrung jedes Dings Berlor' an Leben wohl beim besten Redner, Da handlung selbst ihm Zunge war. Ganz königlich War Alles, nichts der Einrichtung emport, Durch Orbnung Ales fichtbar, jebes Amt Erfulte, was ihm oblag.

Muchingham.

Wer nur führte, Ich fage, wer vereinte Saupt und Glieber Zu diesem großen Sest nach eurer Meinung? Anzloth.

Nun Einer, wahrlich, der kein Element Für solch Geschäft verspricht.

Budingham.

Sagt, wer, Mylord?

Morfolk.

Das Alles ichuf bie flug verftand'ge Ginficht Des hochehrwurd'gen Carbinals von Dork. Buching ham.

Sol ihn ber Teufel! Er muß an jedem Brei Ehrgeizig kochen helfen. — Was ging ihn Dieß weltliche Stolziren an? Mich wundert, Wie solch ein Klump mit seiner roben Last Der segensreichen Sonne Licht barf hemmen, Der Erd' es vorenthaltenb.

...

Morfolk.

Wahrlich, herr,
In ihm ist Stoff, der solche Zwecke fördert:
Denn, nicht gestügt auf Ahnenthum (deß Gunst Dem Enkel sichre Bahn vorschreibt); nicht fußend Auf Thaten für die Krone; nicht geknüpft An mächt'ge Helfer, sondern Spinnen gleich, Aus seiner selbstgeschaffnen Webe, zeigt er, Wie Kraft des eignen Werths die Bahn ihm schafft: Bom himmel ein Geschenk, das ihm erkauft Den Plat zunächst am Thron.

Abergavenny.

Ich kann's nicht fagen, Was ihm der himmel schenkt: ein schärfrer Blick Erspähe das. Sein hochmuth aber blick mir Aus jedem Zug hervor; wer gab ihm den? War's nicht die hölle, so ist Satan Knauser,

Ober gab Alles foon hinweg, und Er Erschafft 'ne neue Golle felbst in fich.

Beim frank'schen Zug, wie Teufel nahm er's auf sich, Ohne Königs Borwissen sein Gefolg Ihm zu erwählen. Er entwirft die Liste Bom ganzen Adel; wählt auch solche nur, Auf die er so viel Burd' als wenig Ehren Zu häusen benkt: ja, einzig schon sein Sandbrief, Den hochachtbaren Staatsrath unbefragt, Muß liefern, wen er hinschreibt.

Abergavenny.

Weiß ich boch Drei meiner Bettern mind'stens, die fich also Ihr Erbtheil hierdurch schwächten, daß sie nimmer Wie vormals werden bluhn.

Budingham.

D, Bielen brach Der Rücken, die Landguter brauf gesaden Für diesen großen Bug. Was half die Thorhelt, Als Mittlerin zu werden einem höchst Armfel'gen Ausgang?

Mor folk. Traurig bent ich oft, Wie uns der franksche Friede nicht die Kosten,

Ihn abzuschließen, lohnt.

Ward Jeber nicht Nach jenem grausen Sturm, ber brauf erfolgt, Bom Geift erfüllt, und sprach, unabgerebet, Das allgemeine Prophezei'n: es beute Solch Zeichen, bieses Friedenskleib zerreißenb, Auf seinen bald'gen Bruch.

Morfolk.

Der ift schon flar; Denn Frankreich hohnt ben Bund, und legt Beschlag Auf unfrer Kaufheren Guter in Borbeaux. Abergavenny.

Barb befihalb ber Gesandte gorigeschick? -

Gewiß!

Abergavenun.

Ein faubrer Titel eines Friedens, Und theuer übers Maag.

Budingham.

Gi, lauter Arbeit

Des murb'gen Carbinals.

Morfolk.

Berzeiht, Mylord,
Der Staat nimmt Kenntniß vom besondern Zwist
Zwischen dem Cardinal und euch. Drum rath' ich
(Und nehmt aus einem Herzen dieß, das Ehr'
Und Sicherheit euch reichlich gönnt), — ihr woll't
Des Priesters Arglist stets und seine Macht
Zusammenreih'n; dann wohl erwägen, daß,
Worauf sein wilder haß auch brüt', ihm nimmer
Ein Wertzeug sehlt. Ihr kennt sein Naturell,
Nachgierig ist er: und ich weiß, sein Schwert
Ist scharf gewest; 's ist lang, und, wohl weiß man,
Es reicht sern hin: und streckt er's nicht so weit,
So schleudert er's. Schließt meinen Nath ins Herz;
Er wird euch frommen. Seht, da kommt die Klippe,
Der ich euch rieth zu weichen.

(Carbinal Bolfen, vor bem bie Tasche getragen wirb, mehrere von ber Leibwache, und zwei Schreiber mit Bapieren treten auf. Der Carbinal heftet im Borbeigehn seinen Blick auf Buckingham, und bieser auf ihn; Beibe sehn einander voller Berachtung an)

Wolfen.

Der Sausvogt Gerzog Budingham's? Schon gut! Sabt ihr bie Untersuchung?

Shreiber.

Bier, Mylorb.

Wolsey.

Balt er fich fertig in Person?

#### Shreiber.

Sa, gnab'ger Berr,

Gut! Dann ergiebt fich mehr; und Buckingham Wird diesen flotzen Blid schon mäßgen. (Carbinal Bolsen und sein Gefolge ab)

Budingham.

Der Fleischerhund trägt Gift im Maul, und ich Bermag nicht, ihn zu knebein: brum, am besten. Man wedt ihn nicht aus feinem Schlaf. Das Buch Des Bettlers zählt vor eblem Blut!

Bie, so erhitzt?

Fleht Gott um Mäßigung, bas einz'ge Mittel, Das eure Krankheit heischt.

Pudingham.

Sein Blid verkündet

Was gegen mich: sein Aug' erniedrigte Mich als verworfnen Knecht; und jetzt, jetzt eben, Bohrt' er mich meuchlings durch: er ging zum König; Ich solg' und will ihn übertrotzen.

#### Morfolk.

Bleibt boch, Mylord, und laßt Bernunft und Jorn fich fragen, Bas ihr beginnt. Wer steilen Berg erklimmt, hebt an mit ruh'gem Schritt; ber Arger gleicht Nem überhip'gen Pferd, das, gebt ihr Freiheit, Am eignen Feu'r ermüdet. Reiner, glaubt mir, Bermag, wie ihr, mir Rath zu geben: seid Bur euch, was ihr bem Freund wart.

#### Pudingham.

Ich will hin,

Und Chrenmund foll völlig nieberschreien Den hochmuth bes Ipswicher Knechts; sonft ruf' ichs, hin ift ber Unterschied bes Ranges.

Morfolk.

Hört mich!

Beigt nicht ben Dfen euerm Feind fo glubenb,

Daß er euch selbst versengt. Wir überrennen Durch jähe Eil. das 3km, nach dem wir rennen, Und gehn's verlustig. Denkt nur, wie die Flamme, Wenn sie den Arant geschwellt zum Überschäumen, Ihn, scheinhar mehrend, nur zertfäudt. D, hört! Ich wiederhol', es grobt kein haupt in England So kräftig sich zu leiten, als das eure, Wenn ihr mit Saft der Weisheit wolltet löschen, In, dämpfen nur, die Gluth des Jähzorns.

derr,

Nehmt meinen Dank. Entfernen will ich mich Nach euerm Bort. Doch ber erzstolze Schwindler (Nicht weil ber Zorn mir schwillt, nenn ich ihn sa, Nein, aus rechtschaffnem Drang:) burch sichre Kundschaft, Und Proben, die so klar, wie Bäch' im Juli, Benn jedes Korn von Kies wir sehn, kenn' ich ihn Keil und verräthrisch.

Norfolk. Richt verrathrifch fagt. Undingham.

Dem König sag' ichs: mein Beweis soll stark seyn, Wie Felsenuser. Seht nur. Dieser heil'ge Fuchs ober Wolf — wenn beibes nicht! — (er ist So räub'risch ja als schlau, so rasch zum Bosen, Alls sein es zu vollziehn; Gemüth und Amt hat gegenseitig sich an ihm verpestet): Nur daß er seinen Prunk ausbreit' in Frankreich, Wie hier zu haus, trieb unsern herrn, den König, Zum letzen theuren Bündniß und Congreß, Der so viel Schäge schlang, und wie ein Glas Zerbrach im Spülen.

Norfolk.

Ja gewiß, fo war's.

Erlaubt nur weiter, herr. Der lift'ge Bfaff Spann bie Artifel nun ber Ubereinfunft, Wie's ihm gefiel; bann ward ratificirt,

Wie er nur winkt; "fo fei's;" - zu nicht mehr Bortheil, Mls Rruden für ben Lobten. Doch unfer Bofpfaff' Erfann's, und fo tfts gut; ber murb'ge Bolfen, Der niemals irrt, ber that's. Drauf folgt nun bieß (Bas mich bedunft, 'ne Art von Brut ber glien Bunbin Berrath): - ber Raifer Rurl, vorgeblich, Die Ron'gin, feine Sante, ju befuchen (Den Anftrich gab er wirklich; boch er kam, Dem Bolfen zuzuflüftern), balt bier Ginzug, Er war in Furcht, ihm werb' aus bem Congreß Bon Frankreich, burch ber zween Monarchen Freundschaft, Rachtheil entstehn; und freilich blickte Unbeil Ihm brauend aus bem Bund: brum pflog er beimlich Dit unferm Carbinal, und, wie ich glaube, Ja, vielmehr weiß, - weil sicher vor dem Abschluß Der Raifer gablt', und alfo fein Gefuch Erfüllt war, eh genannt - genug, nachbem Der Weg gebahnt und goldgepflaftert, beifcht Der Raifer nun, er moge gutigft anders Den Ronig ftimmen, und ben Frieben brechen. Ja, wiffen muß ber Konig (gleich, burch mich), Wie so ber Carbinal nach Wohlgefallen 36m feine Ebre tauft und auch verfauft, Und awar zu feinem Bortheil.

Morfolk.

Dich betrübt's. Soldes von ihm zu horen, und ich wunsche, hier malt' ein Irrthum ob.

Budingham.

In keiner Splbe!

36 ftell' ihn bar in eben ber Beftalt, In ber er bald entlarvt ift.

(Brando'n tritt auf; vor ihm her ein bewaffneter Gerichts. biener, barauf zwei ober brei von ber Leibmache)

Branden.

Sergeant,

Ihr wißt, was eures Amts; vollzieht es!

#### Gerichtsbiener.

Sir,

Mylorb, Gerzog von Buckingham, und Graf Bon Hereford, Stafford und Northampton, ich Berhafte bich um Hochverrath, im Namen Unfred großmächt'gen Königs.

Pudingham.

Seht, Mylord,

Das Net fiel auf michmieber; burch Berrath Und Arglist muß ich untergebn.

#### Pranden.

Dich fcmerzt,

Der Freiheit euch beraubt, und biefen Bergang Mit anzusehn; es ift bes Konigs Bille, Ihr follt gum Thurm.

#### Pudingham.

'Nichts hilft mirs, meine Unschuld Darthun, da solcher Schatten siel auf mich, Der selbst das Weiße schwarz färdt. Herr, dein Rathschluß Gescheh' hierin und allzeit! Ich gehorche. D Mylord Aberga'ny, lebet wohl!

#### Branden.

Rein, er wird mit euch gehn. Es ist des Königs Gefall'; ihr sollt zum Thurm, bis ihr erfahrt, Was ferner nachfolgt.

#### Abergavenny.

Mit bem Gergog fag' ich: Des Gerru Rathschluß gescheb', so wie bes Konigs Gefallen.

#### Prandon.

Bollmacht hab' ich hier vom König, Lord Montacut' in Saft zu nehmen; ferner Den Johann be la Court, bes Gerzogs Beicht'ger; Dann feinen Kanzler, Gilbert Bed --

#### Pudingham.

So, fo!

Das find bes Bunds Mitglieber! Sabt ihr poch mehr?

#### · Frandbu.

Roch einen Carthausermond -

Budingham.

D, Mittas Hopfins. Brandon.

Ja.

#### Dudingham.

Mein Sausvogt spielte: ber große Briefter Bot Gold ihm an; mein Leben M. umspannt; Ich bin nur Schatten noch bes armen Buckingham, Und bessen Büge selbst tilgt biese Wolke, Mein helles Licht verdunkelnd. Mylord, lebt wohl! (Alle ab)

#### Bweite Brene.

Das Zimmer bes Staatsrathe.

(Erompeten. König Geinrich, auf bes Carbinals Schulter geftügt; mehrere Ebelleute und Sir Thomas Lovell treten auf)

Ronig.

Mein ganges Leben bankt, mein Gerzblut euch Für folde Sorgfalt. Stanb ich boch im Schuß Der schwergelad'nen Meuterei! Habt Dank, Der sie vertilgt. Last feht vor und erscheinen Des Buckingham Hofmetster: in Berson Will ich rechtsert'gen-hören fein Bekenntniß, Und Punkt für Punkt soll er uns seines Herrn Berrath aufs neu berichten.

(Der König sett fich auf ben Thron. Die Lords bes Reisches nehmen ihre Plate ein. Der Carbinal fett fich zu bes Königs Füßen auf ver rechten Seite. Man hört hinster ber Scene rufen: Plat für die Kouigin! Die Könisgin tritt auf, geführt von ben Herzogen von Morfolk und Suffolk; fie knieet. Der König iteht auf von seinem Thron, hebt sie auf, füßt sie, und heißt fie, neben thm sigen)

Afnigin.

Rein, laßt uns langer fnie'n; ich fam, gu bitten.

Steht auf, nehmt euren Platz; eur halb Gefuch Bleib' unberührt (halb unfre Macht ift eure), Die andre Gälft', eh' ihr fie nennt, gewährt. So fagt, und nehmt die Bitte.

Konigin.

Dank, mein König. Daß ihr euch selbst liebt, und in solcher Liebe Nicht außer Acht laßt eure Ehre, noch Die Hoheit eures Amis: das ist der Inhalt Bon meiner Bitte.

> König. Fahret fort, Gemahlin. Königin.

Ich werd' umlagert ftets — und zwar von Bielen, Und von ben Redichffen, — weil euer Bolf In hartem Trübsal seufzt. Es sind Sendschreiben Erlassen, so die Herzen lösen mußten Bon aller Treu'; und ob sich zwar darob, Werther Herr Cardinal, die herbsten Alagen Auf euch zumetst ergießen, als Anstister Solcher Erpressung, trifft boch selbst den König (Des Ehre Gott vor Unglimpf schützen mag!) Unziemlich Reden, ja, solches, das zerbricht Treu' und Sehorsom, und beinah erscheint Als lauter Aufruhr.

Morfolk.

Micht beinah' erscheint, Wirklich erscheint, Wirklich erscheint: benn dieser Schahung willen hat schoon das ganze Tuchgewerk, unfähig, Die Arbeit zu erhaben, seine Spinner, Die Krempler, Wakker, Wober abgebankt, Die min, vorfolgt vom Hunger, andern Handwerks Unkundig, sonder Mittel, in Verzweislung, Dem Ausgang tropend, all' in Aufftand sind; Und die Gesahr dient unter ihnen.

#### Sonig. .

Schatzung?

Auf was? Und welche Schatung? Carbinal, Ihr, ber bie Laft zugleich mit uns hier tragt, Wist ihr von biefer Schatzung?

Wolsen.

Erlaubt, mein König, Ich weiß nur Einzelnes, von Allem was Den Staat betrifft, und steh' nur mit im Gliebe, Wo Andre mit mir schreiten.

Souigin.

Mein, Mylord,
Ihr wist nicht mehr, als Andre; doch ihr schmiedet Die Dinge, die auch Jeder kennt; nicht heilsam Für die, die lieber nicht sie kennten, doch Wohl nothgedrungen sie ersahren. Diese Erpressungen, von denen mein Gemahl will wissen, Im hören sind sie tödtlich schon; sie tragen, Der Rücken bricht der Last. Man sagt, ihr seid's, Der sie ersonnen; ist das nicht, so seid ihr Zu hart beschuldigt.

Ronig.

Immerbar Erpreffung! — Bon welcher Art? Laßt hören, welcher Art Ift die Erpreffung?

Konigin.

Wag' ich boch zu viel, So prüsend eure Milbe! Doch mich stärkt Die Nachstächt, so ihr zugesagt. Es ruht Des Bolks Beschwerd' auf Steuern, so ein Sechsthell Bon jeglichem Vermögen sonder Ausschub Einfordern, und als Vorwand soll eur Krieg In Frankreich gelten. Dieß macht dreiste Zungen, Der Mund speit aus die Pslicht; in kalten Serzen Gestiert die Areu; Verwünschung wohnt anzest, . Bo sonst Gebete; ja, es kam so weit, Daß nun lenksame Volgsamkeit erscheint Als jeglicher erhitzten Laune Sklad. D, micht'

Eur Sobeit balb ermagen bieß Gefchaft! Reins ift fo bringenb. ---

Aönig.

Rein, bei meinem Leben! -

Dieß ift zuwider unferm Bunfch.

Undich

Bing meinerseits bierin nicht weiter, als Durch Gine Stimm'; auch biefe gab ich nur Auf Rath gelehrter Richter. Schmähen mich Unfund'ge Bungen, fo mein Innres nicht Erfannt, noch meine Weg', und wollen bennoch Die Chronik werben meines Thund: fo weiß man, 'S tft mur ber Burben Loos, ber Dornenpfab, Den Tugend wandeln ning. Befchrante Reiner, Bas ihm zu thun nothwendig, in ber Furcht, Er ftog' auf neib'sche Labler, bie bestänbig, Raubfischen gleich, bem neugeschmüdten Fahrzeug Nachziehn, wiewohl es Bortheil bringt mit nichten, Rur eitle Jagb. Oft unfre befte That, Wie Bose ober Schwache beuten, ift Richt unfre, ober nicht gelobt; bie fcblimmfte, Dem gröbern Sinn verftanblich, preift man oft Als unfer beftes Thun. Drugten wir ftillteba, In Furcht, belacht fei unfer Bebn, verlaftert, Bir mußten Burgel fchlagen, wo wir figen, Bo nicht, gleich Bilbern figen.

König.

Betse That, Bollbracht mit Borsicht, schirmt sich selbst vor Zweiseln; That ohne Borbild aber ist zu fürchten In ihrem Ausgang. Habt thr einen Borgang Kür solche Schahung? Wie mir scheint, wohl keinen. Man muß das Bolk nicht vom Gesey loszeisen, Und an die Willfür ketten. Wie! Ein Sechstheil? Entsepliche Besteurung! Ei, wir nehmen Bon sedem Baum Ast, Rind, und selbst vom Stamm! Und lassen wir ihm auch die Wurzel, so verstümmelt, IV. Berzehrt die Luft ben Saft. In jede Graffchaft, Wo dieß verhandelt, schickt Sendschreiben mit Bollkommner Nachsicht Allen, so sich straubten Dem Druck sothaner Schatzung. Bitt' euch, eilt, Ich leg's in eure Hand.

Step. (zu seinem Geheimschreiber)
Sort, auf ein Wort!
Ihr fertigt Briefe mir für jede Grafschaft,
Bon Königs Gnad' und Nachsicht. Die gekränkten
Gemeinden find uns abhold; sprenget aus,
Als sei auf unser Fürwort ber Erlaß
Und Widerruf erfolgt. Ich werd' alsbald
Euch ferner unterrichten.

(Beheimschreiber ab)

(Der Hanshofmeister tritt auf)

Ronigin. Es geht mir nah', bag Gergog Budingham Sich eu'r Difffallen zuzog.

König.

Biele schmerzt es: Er ift gelehrt, ein trefflich feltner Rebner, Naturbegunfligt, an Ergiehung fähig Den größten Deiftern Lehr' und Rath zu geben, Die Bulfe fuchend außer fich; und bennoch, Bo also eble Gabe schlecht vertheilt Erfunden wird, — wenn erft der Beift verberbt ift Bertehrt fie fich jum Lafter, zehnfach wüfter, Als fcon zuvor. Derfelbe Mann, fo ebel, Der ftete ben Wundern murbe beigegablt, Bei bem, entzudt zu horchen, uns Minuten Die Stunden feiner Reb' erschiemen : biefer, Mplaby, hat bie Grazie, fonft ihm eigen, In icheufliche Geftalt verkehrt, fo fchwarz, Wie aus bem Sollenpfuhl. Nehmt Play, und horet Dinge (Bier ftebt, ber fein vertrauter Diener mar), Die Ehre trauern machen. Wieberholt Die icon erzählten Grau'l; wovon wir nie Bu wenig fühlen, zu viel nie horen konnen.

Wolfen.

Kommt vor, erzählt mit freiem Muth, was ihr, Als ein forgsamer Unterthan, erforscht Bom Herzog Budingham.

Rouig.

Rur breift gesprochen.

Banshofmeifter.

Erft war's ihm zur Gewohnheit, jeben Tag Sein Reben zu verpesten burch die Außrung, Daß, stürb' ohn' Erben unser Herr, er sicher Das Scepter an sich brächte: solche Worte Hört' ich ihn sagen seinem Schwiegersohn Lord Aberga'ny, dem er eidlich schwur Rach' an dem Cardinal.

Wolsen.

Bemert' Gur Goheit

In biesem Bunkt sein sträsliches Beginnen: Feinblich im Bunschen strebt sein boser Wille Entgegen eurer heiligen Berson, Ja, zielt noch jenseits selbst auf eure Freunde.

Aonigin.

Seib driftlich, Mylord Carbinal!

Kabrt fort!

Wie ftügt' er seinen Anspruch auf die Krone, Benn wir bahin? haft über biesen Buntt Auch was vernommen?

Baushofmeister.

Dazu leitet' ihn

Des Niflas Sopfins eitles Prophezei'n.

Ronig.

Wer war ber hopfins?

gansholmeister.

Ein Carthausermonch,

Sein Beicht'ger, ber ihn ftets genahrt mit Borten Bon Kron' und Konigibum.

König.

Wie weißt bu bieß?

Sanshofmeifter.

Nicht lang', eh' Eure Sobeit jog gen Frankreich, Befchah's, bag in ber Rofe, in bem Rirchfpiel Sankt Laureng Poultney, mich ber Bergog fragte, Bas für Gefbrach in London ich gehort, Betreffend euren frant'ichen Bug. Drauf fagt' ich, Dan fürchte ber Frangofen treulos Wefen Bu unfers herrn Berberben. Alfobalb Begann ber Bergog: Dazu gab' es Grund, Und, meint' er, wohl erfülle fich's, mas ibm Ein beil'ger Donch gefagt, "ber oft," ergablt' er, "Bu mir gefanbt, gelegne Beit begehrenb, "Wo meinem Capellan, John be la Court, "Bochwicht'ge Ding' er offenbaren wolle; "Und als er brauf, unterm Sigill ber Beichte, "Formlichen Gib verlangt, was er entbedte, "Das folle mein Caplan nie einem Menfchen "Als mir enthull'n - Da fprach er ernft, bebachtig, "Dieg Bort: Der Konig weber, noch fein Stamm "(Go fagt bem Bergog), wird gebeibn; brum ftreb' er "Des Bolfes Liebe zu gewinnen. Er, ber Bergog, "Wird England einft beberrichen." -Königin.

Bor' ich recht,

Wart ihr bes herzogs Sausvogt, und verlort Auf eurer Untern Anklag' eure Stelle; So habt wohl Acht, schmäht nicht in eurer Bosheit Den edlen Mann, und wagt die edlere Seele. Habt Acht, ich fag's euch, ja ich bitt' euch herzlich.

Laß ihn. — Fahr' fort!

Baushofmeister.

Bahr red' ich, auf Gewiffen.
Ich sagte bem Geren Herzog, Teufels Blendwerk
Betrüge wohl ben Monch: es sei gefährlich,
So lang' hierob zu brüten, bis zuleht Ein Anschlag reifte, wie's gewiß geschäh', Traut' er ihm erk. Er aber rief: "Sei still! — "Es bringt wir nimmer Schaben!" — fagt auch noch: "Wofern ber König starb im letzten Fieber, "So siel vas Haupt ves Carvinals, so wie "Sir Thomas Lovellä."

König.

Wie! so arg? Ep, ja!

Das ift ein schlimmer Mann. Weißt bu noch mehr?

Baushofmeifter.

Ich weiß, mein Fürft.

**S**önig. Fahr' fort. **S**ansholmeister.

Bu Greenwich mar's,

Berweis hatt' Eure Goheit meinem Herzog Ertheilt, Sir William Blomer's willen — Kania.

Wobi

Entfinn' ich mich's: aus meinem Lehnsbienft nahm Der Bergog ihn für fich. Doch nun, wie weiter?
Banshofmeifter.

Da sprach er: "Wär' ich hierum festgeset, "Etwan im Thurm, so mein' ich, spielt' ich wohl "Die Rolle, die mein Bater wollt' erfüllen "Am Usurpator Richard, als in Sal'sbury "Er sich Gehör etbat, und wär's gewährt, "Ihm unterm Schein der Huldigung sein Messer "Bn's herz gestoßen bätte."

König.

D, Riefenbosheit!

Wolfen.

Run, Fürstin, kann ber König frei noch athmen, Bleibt Diefer außer Gaft?

Königin.

Gott füg's zum Guten!

Ronig.

Du haft noch Beitres auf bem Bergen; rebe.

Rach "Rolle meines Baters" — und bem "Meffer" —

Streckt er sich so, und eine Hand am Dolch, Die andre auf der Bruft, den Blick erhoben, Stieß er hervor den wild'sten Fluch, des Inhalts, Daß, wurd' ihm hart begegnet, er den Bater So weit noch übertreffen wollt', als je Die That den schwanken Vorsatz.

Ronig.

Seinem Meffer Ift wohl ein Ziel gesetht; er ist verhastet. Ruft vor Gericht ihn gleich. Vermag er Gnape Vor bem Geseth zu sinden, sei's; wo nicht, Bei uns such er sie! — Bei Tag und Nacht,

(Mile ab

#### Pritte Scene.

Ein Bimmer im Ballaft.

(Der Lord Rammerer und Lord Sande treten anf)

Asrd Kammerer. Ifts möglich, gankelten bie Zauber Frankreichs Die Menschen in solch seltsamliche Form?

Bewiß, er ift auf hochverrath bedacht.

Sind neue Moben noch fo lächerlich, Ja, felbst unmännlich, doch befolgt man fie. Ford Kämmerer.

So weit ich feb', was untre Englischen Sich Guts geholt auf vieser Fahrt, sind's höchstens Ein paar Sesichter, die sie ziehn, und garst'ge, Denn macht sie Einer, nun, so schwärt man brauf, Selbst seine Nase sei schon Nath gewesen Bei Clotar und Pipin, so ehrbar schaut sie.

Sie führen sämmtlich neue, lahme Beine, Und wer fie noch nicht gehn sah, dächte, Spath Und Gallen zwickten fie.

#### Sord Rammerer.

Beim Element!

Selbst ihrer Aleider Schnitt ist so sehr heibnisch, , Daß sie gewiß den Christen ausgezogen. Wie nun? Was Neues bringt Sir Thomas Lovell? -

. (Sir Thomas Lovell tritt auf)

#### Sovell.

Richt Reues juft, Mylord, als die Berordnung, Die eben jest am Schlofthor flebt.

Sord Rammerer.

Worüber?

#### Sovell.

Ci, die Reform ber jungen Reisenben, Die und verfolgt mit Bank und Larm und Schneibern.

Sord Rammerer.

Gott sei's gebankt! Run bitt' ich die Monsteurs, Einem britt'schen Hofmann noch Verstand zu lassen, Auch wenn er's Louvre nicht gesehn.

#### Sovell.

Sie follen

(So lautet die Berordnung) ihren Wedeln Und Resten frank'schen Narrenthums entsagen, Sammt all' den theuern Kunkten ihrer Thorheit Bon gleichem Schlag; Duell'n und Feuerwerken; Und der Verspottung Besserr als sie In ihrer fremden Weisheit; gänzlich abthun Den Aberglauben ihres Federballs, Die langen Strümpse, kurz gepusste Hosen, All' die Symbole ihrer Reis', und wieder Sich wie vernünst'ge Menschen stellen, oder Sich zu den alten Spielkam'raden packen, Wo sie cum privilegio dann mögen Verlacht sehn und die Kläglichkeit verbrauchen.

#### Bands.

Die Kur war an ber Beit; es griff bieß Ubel Berzweifelt um fich.

Sord Rammerer.

Bie wohl unfre Weiber

Die füßen Gitelfeiten all' entbehren! -

Nun, Klagen giebts gewiß; bie schlauen Löffler Berftanben meisterlich, bie Frau'n zu fangen; 'Me Fibel, ein frangofisch Lieb, that Bunber. Sands.

Fibl' euch der Teufel! Gut, sie sind nun fort, Denn Bestrung war zu hossen nicht. Jest mag Ein schlichter Evelmanu vom Land', wie ich, Längst aus dem Spiel verdrängt, doch auch sein Lied Anstimmen und Gehör ein Stündchen hossen, Und, mein' ich, seinen Takt noch eben halten.

ford Kammerer.

Recht so, Lord Sands; ihr habt ben Füllenzahn Richt abgelegt.

Sands.

D nein, und werb' auch nicht, So lang' ein Stumpf mir nachbleibt.

Sord Kämmerer.

Sagt, Sir Thomas,

Wohin ihr gingt.

Sovell.

Ins haus bes Carbinals; Eur herrlichkeit ift gleichfalls bort ein Gaft.

Sord Rammerer.

Ja wohl. Er giebt ein prachtig Veft zu Nacht Gar vielen herr'n und Frau'n; ihr finbet bort Des ganzen Landes Schonheit heut versammelt.

Covell.

Ein gutig Gerz hat biefer Fürst ber Kirche, Fruchtbar bie Sand wie ber ergieb'ge Boben, Sein Thau trankt Alles.

Sord Rammerer.

Ja, er ift höchst ebel, Ein schwarz Gemuth, bas anbers von ihm fagte.

#### Sands.

Nun, er vermag's, er hat genug; an ihm Bar' Sparen ärg're Sünd' als Reherei. Freigebig muffen Männer sehn wie er, Sie stehn als Beispiel ba.

Lord Rammerer.

Mis rechtes Beispiel;

Doch Er vor Allen. Weine Barke hält, Ich nehm' Eur Gnaden mit. Run kommt, Sir Thomas, Wir kommen spät sonst, und mir wär' es leid, Weil ich heut Abend mit Sir Heinrich Guilford Ausseher bin des Festes.

Zands.

Euch zu Dienften.

(Alle ab)

#### Bierte Scene.

3m Pallaft bes Carbinals von York.

(Hoboen. Gin kleiner Tisch unter einem Thronhimmel für ben Cardinal; eine langere Tafel für die Gafte. Bon der et nen Seite treten auf Anna Bullen mit einigen andern Fraulein und Ebelfrauen als Gafte, von der andern Sir Heinrich Guilford)

#### Guilford.

Ein allgemein Willsommen Seiner Gnaben Begrüßt euch All', ihr Fraun; er weiht ben Abend Der schönen Freud' und euch, und hofft, nicht Eine In dieser eblen Schaar nahm Sorgen mit Bon Haus. Gern säh' er Alles hier so munter, Als gut gewählte Gäft' und guter Wein Und guter Millsomm' gute Keute nur Zu stimmen wissen. Ei, Mylord, ihr säumt;

(Der Lord Rammerer, Lord Sands und Sir Thomas Lo: vell treten auf)

Schon ber Bebant' an biefen iconen Rreis Gab Flügel mir.

Ford Kämmerer. Ihr seib noch jung, Sir Heinrich.

Sir Ahomas, hegte nur der Cardinal Halb meine weltlichen Gedanken, traun! Manch' Eine fände hier vor Schlafengehn Ein luft'ger Fest, das besser ihr gestele. Es ist, fürwahr! ein Kreis der schönsten Kinder.

Sovell.

Bar' Cure Gerrlichkeit nur jest ber Beicht'ger Zwei'n ober Drei'n von biefen! —

Sands.

Wollt', ich wär's,

Sie fanben leichte Boniteng.

Sovell. Wie leicht?

Sands.

So leicht, wie Feberbetten fie nur boten.

Jord Kammerer (zu ben Damen)
Gefällt's Euch, Blatz zu nehmen? Ordnet Ihr Gir heinrich bort, ich will es dieffeits thun.
Gleich kommt ber Cardinal. Nein, frieren müßt Ihr nicht; Bwei Frau'n zusammensegen macht kalt Wetter.
Ihr, Mylord Sands, müßt sie uns munter halten;
Setzt euch zu diesen Damen.

Bands.

Run, Mylord, Auf Chr', ich dank' Euch. Wollt verzeih'n, ihr Schönen. (sest sich) Red' ich vielleicht ein bischen wild', so zürnt nicht; Ich hab's von meinem Vater.

Anna.

War ber toll, Gir?

Sehr toll, ausnehment toll, verliebt am tollften: Doch big er nie, und, eben so wie ich, Kuft' er euch zwanzig wohl in einem Athem.

#### · Sord Kämmerer.

Recht fo, Mylord, So, jepo fist ihr gut. 3hr Berr'n, nun liegt, Die Schulb an Euch, wenn biefe fconen Frau'n Richt beiter uns verlaffen.

Zands.

Bas ich vermag,

Das foll gewiß geschehen.

(Soboen. Carbinal Bolfen tritt anf, und nimmt Plat auf feinem erhöhten Sig)

Wolfen.

Seib willfommen, Ihr iconen Gafte! Welcher eblen Frau Und welchem Ritter beut' ber Frobfinn ausbleibt, Die meinen's schlimm mit mir. Rochmals willfommen! (trinft)

Auf Euer Aller Wohl!

Ein hulbreich Wort! Men Tummler gebt, ber meinen Dank enthalte, Und mir bas Reben fpare.

Wolfen.

Mylord Sands, 3ch bant' euch beftens. Trinkt ben Gaften gu. Die Damen find nicht munter; fagt mir an, Weg ift die Schuld?

Dands.

. Erft muß bes Weines Burpur Die iconen Wangen rothen, herr; bann follt Ihr Sie uns flumm plaubern febn.

Anna.

Ihr seid Ein luft'ger Spielmann, Mplord Sands. Bands.

D ia.

Wenn ich ben Tang barf wählen - hier, mein Fraulein, Ift Wein für euch, und wollt Befcheib mir thun; Es gilt ein Spiel ...

Anne.

Das ihr verlieren wurdet.

Sands.

Ich fagt' es wohl, sie würden plaudern. (Erommeln und Erompetenschall, man hört Kanopen abseuern)

Forth!

ford Rammerer.

Seht brauffen nach.

(ein Diener geht hinaus)

Welch friegerischer Rlang! -

Wie beut' ich bieß? Nein, fürchtet nichts, Ihr Frau'n; Rach allem Kriegsbrauch seib ihr außer Fahrbe.

(Der Diener fommt gurud)

Sord Kämmerer.

Mun fprich, was ift's?

Piener.

Ein Trupp von eblen Fremben;

Denn also scheints: fle find an's Land gestiegen, Und nahen jest, gleich hohen Abgesandten Ausland'icher Kürften.

Wolfen.

Werther Mylord Ramm'rer, Geht ihr zum Gruß; Ihr sprecht die frant'sche Zunge. Empfangt sie wurdig und geleitet sie In unsre Rah', wo dieser Schönheitshimmel Bolglanzend sie bestrahle. — Geh wer mit!

(ber Rammerer mit Gefolge ab. Alle fteben auf; man bringt bie Tifche auf bie Seite)

Man ftort das Fest; doch holen wir's wohl nach. Euch allen ein gesegnet Mahl; ich heiß' euch Nochmals willsomm', willsommen All' von Herzen.

(hoboen. Der Konig und mehre Andre als Schäfer verfleibet, mit fechzehn Fackelträgern, und durch ben Lord Rams merer eingeführt, treten auf. Sie gehen gerabe auf ben Cardinal zu und grußen ihn höflich)

Ein ehler Bug! Was fieht zu eurem Dienft? -

Sord Rammerer.

Da fie kein Englisch reven, meld' ich dieß Auf ihr Gesuch: daß, als der Ruf erschollen Bon dieses Abends schöner und erkauchter Bersammlung, sie nicht länger widerstanden Rach ihrer tiesen Ehrfurcht fikr die Schönheit, Die Heerden zu verlassen, unt in eurem Edlen Geleit Erlaubniß zu begehren, Die Damen hier zu sehn und eine Stunde Zu unterhalten.

Wolfen.

Sagt, Lord Kamm'rer, ihnen, Sie häuften Gnaden auf mein armes Haus, Ich dankte tausenbfach, und bate ste, Nach ihrem Wohlgefallen hier zu schalten. . (Alle wählen sich Damen zum Tanz. Der König tanzt mit Anna Bullen)

König. Die schönfte Hand, die ich berühnt! D Schönheit, Dich ahnet' ich bis heut' noch nie! —

Polsey.

Mylord!

ford Rammerer.

Eur Gnaben?

Wolfen.

Bitt' euch, fagt in meinem Namen, Daß Einer unter ihnen muffe sehn, Der würd'ger diesen Plat besteht, denn ich, Und dem ich, kennt' ich ihn, mit aller Lieb' Und Pflicht ihn überließe.

Ford Kammerer. Boll, ich gehe. (geht zur Gesellschaft und femme) Wolfen.

Bas fagen fle?

Sord Rammerer. Gin folder, bieg geftebn fie,

Sei wirklich hier, und mog' Eur Gnaben ihn Ausfinden, und er nahm' es an.

wolsen.

Raft febn. — Mit euen Muer Gunft, ihr Herr'n, hier wag' ich Die Königs = Bahl.

König.

Ihr traft ihn, Carbinal.

3hr haltet trefflich Saus; recht mohl, Mylorb. 3hr feib ein Geiftlicher, fonft, Carbinal, Dacht' ich von euch nichts Gutes.

Wolfen.

Mich erfreuts,

Wenn Eure Sobeit ichergt.

Aönig.

D, Mylord Kamm'rer,

Bitt' ench, fommt her. Wer ift bas schone Fraulein?
... Ford Kammerer.

Erlaubt, mein Fürst, Six Thomas Bullens Tochter, Des Bicomte Rochford, von der Kön'gin Damen. König.

Bei Gott! ein lieblich Rind. — Mein fuftes Berg,

Unziemlich wär's, zum Tanz euch aufzuforbern Und nicht zu kuffen. Stoßet an, ihr herr'n, Bringt die Gesundheit rund.

Wolfen.

Sir Thomas Lovell,

3ft bas Banquet bersit im innern Saal?

Ja, Berr.

Walfen.

Eur Hoheit, fürcht' ich, ist ein wenig Erhist vom Aang.

König.

3ch fürchte felbft, zu febr.

Wolfen.

3m nachften Saale, Sire, ift frijch're Ruble.

Sinig.

Führt eure Damen Alle: — Holbe Tänzerin, Noch barf ich euch nicht lassen. — Sei'n wir fröhlich! Ich hab' auf diese Schönen halb ein Duzend Trinfsprüch' im Sinn, und sie zum Tanz noch einmal Zu führen; und hernach mage jeder träumen, Wem heut' die meiste Gunst ward. — Blast zum Ausbruch! (Alle unter Trompetenschall ab)

# Zweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Strafe.

(3mei Chelleute treten auf, von verschiebenen Seiten)

Erfter.

Wohin so eilig?

Bmeiter.

D! Gott gruß' euch! Grabe Bur Galle ging ich, um bas Schickfal forschend Des großen Gerzog Buckingbam.

Erfter.

Sch spar' euch Die Mühe, Sir; 's ift Alles schon geschehn. Zest wird er heimgeführt.

Imsiter.

- Ihr war't zugegen? Erster.

Ja wohl!

Ameitet.

Dann, bitt' euch, fagt, wie war ber Bergang?
Erfter.

Das rath fich leicht!

Imeiter. Erkannte man ihn schulbig? Erster.

Mun allerbings, und sprach fogleich fein Urtheil.

Das geht mir nah!

Erster. Das thut es vielen Andern. Bweiter.

Doch jest erzählt, wie trug fich Alles zu? Erster.

Ich meld's euch fürzlich. Bor die Schranken trat Der große Herzog, wo auf alle Rlagen Er seine Unschuld scharf versocht, und Gründe Anhäust', um dem Gesetz sich zu entziehn. Des Königs Anwald bahingegen drang Auf das Berhör, den Eid, das Eingeständniß Berschiedner Zeugen, die sogleich der Herzog Bersönlich ihm vor Augen dat zu führen: Worauf sein Hausvogt wider ihn erschien, Sir Gilbert Beck sein Kanzler, und John Court, Sein Beicht'ger; ferner jener Teuselsmönch, hopkins, der schuld an Allem.

Imeiter.

Eben ber,

Der ihn getäuscht mit Brophezei'n? Erfter.

Derfelbe.

Sie klagten sammtlich hart ihn an. Gern hatt' er Sie von sich abgelehnt, doch konnt' ers nicht; Und also sprachen, nach sothenem Zeugniß, Ihn seine Bairs des Gochverrathes schuldig, Biel und Gelehrtes sprach er für sein Leben, Doch wards bedauert ober nicht beachtet.

Imeiter.

Und nach dem Allen, wie betrug er fich? Erster.

Als vor die Schrank' er wieder trat, und borte

Sein Grabgeläut', sein Urtheil, da erfast' ihn Die Tobesangst; ihm brach der Schweiß hervor, Und sprach im Jorn ein Wen'ges, schlecht und hastig. Doch kehrt er bald zu sich zuruck, und blieb Höchst ebel und gesaßt, bis ganz zu Ende. "Dweiter.

Er scheut ben Tob wohl nicht?

Erfter.

Gewißlich nicht.

So weibisch war er nie; obwohl die Ursach Ihn sicherlich muß kränken.

Imeiter.

Buverlässig

War hier ber Carbinal im Spiel.

Erfter:

So scheint es

Nach allem Fug: zuerft Kilbair's Anklage, Der erst Regent in Irland war, bem, abgerufen, Lord Surrey folgt', und zwar in großer Eil, Damit er nicht bem Water hülf'.

Ameiter.

Welch hämischer

Berborgner Streich ber Staatsfunft!

Erfter.

Rehrt er heim,

Bird er Bergeltung üben. Allgemein Ift schon bekannt, baß, wem ber Konig gunftig, Dem suche flugs ber Cardinal ein Amt, Das fern genug vom Hof.

Imeiter.

All' die Gemeinen Sind ihm von Herzen gram, und fah'n ihn gern Behn Klafter tief: so wie fie Lieb' und Areu' Dem Herzog schenkten, ber ihr gut'ger Buckingham Bei ihnen heißt, und aller Sitte Spiegel.

Erfter.

Berweilt. Dort kommt ber arme, wurd'ge Bair.

(Budingham tritt auf, von seinem Berhor komment. Ger richtspiener gehen vor ihm, die Schneibe ihrer Beile gegen ihn gekehrt. Hellebardirer auf beiben Seiten. Ihm folgen Sir Thomas Lovell, Sir Niclas Baur, Sir Milliam Sands. Bolf)

Dweiter.

Rommt naher; febn wir ihn.

Budingham.

Ihr guten Leute, Die mich voll Mitleib also weit begleitet, Bort mich, und bann geht beim, vergeffet mich. Mir ift Berrathers Urtheil heut gesprochen, Und bieg giebt mir ben Tob. Doch weiß ber himmel. Und hab' ich ein Gewiffen, treff' es mich, So wie bie Art fäll't, war ich jemals treulos! Den Richtern groll' ich nicht um meinen Fall; Sie übten Recht nur, nach ber Sache Bergang. Doch, bie's veranlaßt, munfcht' ich beffre Chriften! Wie fie auch fei'n, verzeih' ich ihnen gern; Rur, bag fie nie mit ihrem Unbeil prablen, Noch ihre Bosheit ban'n aufs Grab ber Großen; Dann fcbriee wiber fie mein schuldlos Blut. Auf lang'res Leben boff' ich nicht hienieben, Roch fleh' ich brum, ift gleich ber Ronig reicher An Bulb, als ich an Fehlen. 3hr Getreuen, Die ibr's noch magt, um Budingham zu weinen, Ihr eblen Freund' und Bruder, beren Abschied Mlein ihm bitter mirb, allein'ger Tob, Rolat mir, gleich guten Engeln, bin zum Tobe: Und wie ber Stahl mich trifft, die lange Scheibung, Lafit eur Gebet ein lieblich Opfer fleigen, Und bebt bie Geel' empor gen himmel. Weiter, In Gottes Ramen!

Lovell.
Ich ersuch' Eur Gnaben,
Wenn jemals gegen mich ein haß verborgen In eurer Bruft, vergebt mir ohne Rückhalt. In akingham.

Sir Thomas, ich vergeb' euch, wie mir felber

Bergeben werbe; ich vergebe Allen.
Es giebt so ungezähltes Unrecht nicht An mir, bas ich nicht könnt' entsühnen: sicher Soll schwarzer haß mein Grab nicht bau'n. Empschlt mich Dem König; und spricht er von Buckingham, Sagt ihm, er war schon halb im himmel. Stets Sind meine Wünsch' und Bitten ganz des Königs, Und werden, bis die Seele mich verläßt, Um Segen für ihn sleh'n. Er lebe länger, Als Zeit mir bleibt, zu zählen seine Jahre! — Sein Walten sei stets liebreich und geliebt!
Und sührt ihn Alter spät dereinst hinab, Erfüllen Herzensgüt' und Er ein Grab! —

Bur Bafferfeite foll ich euch geleiten, Dann übernimmt mein Umt Gir Niclas Baur, Der euch zu eurem Enbe führt.

Van 2

Macht Anftalt; Der Herzog kommt: seib mit bem Boot bereit, Und ziert es aus mit Schmuck, wie sichs geziemt Kur seine fürftliche Person.

Budingham.

Rein, Sir,
Laßt gut sein; jetund höhnt mein Rang mich nur.
Ich kam hieher als Lord Groß-Connetable,
Herzog von Buckingham; jett bin ich nur
Der arme Eduard Bohun; und reicher bennoch
Als die Elenden, die mich angeklagt,
Und Wahrheit nie gekannt. Ich geb' ihr Zeugniß
Mit meinem Blut, um das sie einst noch ächzen.
Wein ebler Bater, heinrich Buckingham,
Der gegen Richards Thrannei zuerst stritt,
Als er entstoh'n zu seinem Diener Banister,
Kand, weil in Noth, Verrath durch diesen Buben,
Und siel ohn' Untersuchung: Gott sei mit ihm!
Der sieb'te heinrich dann, wahrhaft bekümmert
Ob meines Baters Mord, der edle König,

Gab Chre mir und Gut gurud, und fchuf mir Aus Trummern boppelt bellen Glang. Jest rafft Sein Sobn, Beinrich ber Achte, Leben, Chre Und Ram', und was mich gludlich je gemacht, Mit Ginem Streich auf ewig aus ber Belt. Dir gonnte man gerichtliches Berbor, Und zwar ein mahrhaft ebles, bas beglucht mich Gin wenig mehr, als meinen armen Bater. Doch fonft marb Beiben gleiches Loos: wir Beibe Gefturgt burch Diener, burch Die liebsten Danner! Bochft treulos, unnatürliche Bergeltung! -Der himmel legt in Alles 3wed. 3hr aber -Rehmt biefe Barnung von bem Sterbenben: Bo Lieb' ihr und Bertraun freigebig fchenkt, Bewahrt bie Bung': bie ihr zu Freunden macht, Die Bergen ihmen gebt, gewahren fie Den fleinften Stoß an eurem Glud, fle rollen Wie Wellen von euch fort, nur wiederkehrend, Euch zu verftelengen. All ihr guten Menfchen, Betet für mich! 3ch geh! Die lette Stunde Des müben, langen Lebens bat gefchlagen. Lebt wohl! Und wollt ihr Trauriges einmal erzählen, Sagt, wie ich fiel. — So schließ' ich. Gott verzeih mir. — (Budingham und Wefolge ab)

## Erfter.

D, dieß ift jammervoll! Dieß, fürcht' ich, rust Bu viele Flüch' auf Aller Saupt, die solches Beranlaßt.

## Bmeiter.

Wenn ber Bergog ichulblos flirbt, Ifts grau'nvoll; boch ich konnt' euch Winke geben Bon einem naben Ubel, bas, eintretenb, Roch größer ware.

## Erfter.

Schützt uns, gute Geifter! Bas kann es sepn? Mißtraut nicht meiner Aren; -- Imeiter.

So wichtiges Geheimniß heischt bewährte Berschwiegenheit, es zu verschließen.

Erfter.

Gonnt mir's;

3ch rebe wenig.

Ameiter.

Bohl, ich will euch traun. Hört an: Bernahmt ihr nicht vor wenig Tagen Ein heimlich Munkeln über nahe Scheibung Des Königs von Cathrinen?

Erfter.

Ja, boch schwand es wieder: Der König, als er kaum bavon gehört, Hat zornig dem Lord Mahor Besehl gesandt, Bu hennnen solch Gerücht, und schnell zu bäud'gen Die Jungen, die's verbreitet.

Dweiter.

Dennoch, Sir, Barb jenes Läfteru Bahrheit; benn auf's Neu Erhebt sich's stärker, und man glaubt gewiß Den König schon bestimmt. Der Carbinal, Wo nicht, vom Hof ein Andrer, wedt in ihm, Die gute Fürstin hassend, solche Scrupel, Die ihr Besberben brohn; und nun erwägt Des Cardinals Campejus neulich Kommen, Das Alle hierauf deuten.

Erfter.

S ift allein Der Carbinal, ber Rache fucht am Kaifer, Weil ihm bas Erzbisthum Tolebo nicht Auf sein Gesuch von jenem ward gewährt. Im eiter.

Ich bent', ihr traft ben Fled. Doch ifts nicht grausam, Daß sie bieß bugen muß? Der Cardinal Folgt seinem Sinn: b'rum fällt sie.

Erster.

'S ift betrübt.

Bir ftehn zu offen hier für folch Gefprach; Lagt uns babeim noch ferner brüber benten.

(ab)

## Bweite Scene.

Ein Borgimmer im Pallaft.

(Der Lord Rammerer, der einen Brief lieft)

"Wylord! die Pferbe, nach benen Eure Herrlichkeit schickte, "waren mit aller Sorgsalt von mir ausgewählt, zugerit"ten und mit Sattel und Zeug versehen worden. Sie
"waren jung und schön, und von unfrer besten Zucht im
"Norden. Als ich sie so weit gebracht, nach London ab"gehn zu können, hat einer von des Lord Cardinals
"Dienern, nach vorgezeigter Vollmacht und Besehl, sie in
"Beschlag genommen, mit der Außerung, sein Gerr wolle
"eher bedient sehn, als ein Unterthan, wo nicht eher als
"der König; dieß, gnäbiger Herr, stopft uns den Mund."
Das will er freilich, fürcht ich. Nan, nehm' er sie,
Ich denk, er nimmt noch Alles.

(Die Bergoge von Norfolt und Suffolt treten auf)

Morfolk.

Mich freut's, euch hier zu treffen, Mylorb Ramm'rer. Ford Rammerer. Gott grug' Eur Gnaben Beibe.

naven Buffelk.

Sagt, was macht

Der Ronia ?

Lord Kammerer. 3ch verließ ihn einsam, voll Bekummerniß und Gram.

Morfolk.

Was war die Urfach? Ford Kämmerer.

Es fcheint, bie Ch' mit feines Brubers Beib Ram bem Gewiffen allgu nah.

#### Suffolk.

Rein, fein Bewiffen

Ram einer andern Frau zu nah. Wortolk.

So ifts.

Das macht ber Priester, dieser König = Briester! Der blinde Pfaff', Fortunas Erstgeborner, Dreht Alles um. Ginst wird der Gerr ihn kennen. Suffolk.

Gott geb', er thate! Er tennt fich felbft nicht eb.

Seht nur, wie heilig all' sein Thun und Dichten! Wie salbungsvoll! Denn seit er brach bas Bundniß Mit Kaiser Karl, ber Kön'gin großem Nessen, Saucht' er ins Gerz bes Königs, streuet bort Gefahr und Zweisel und Gewissensangst, Borwurf und Kurcht, bloß dieser Ehe wegen. Und nun, mit Eins den König zu erwecken, Rath er zur Scheidung, rath, sie zu verstoßen, Die zwanzig Jahr an seinem Galse hing, Wie ein Juwel, boch nie den Glanz getrübt; Sie, die mit jener Zärtlichkeit ihn liebt, Mit der die Engel gute Wenschen keben; Ja, sie, die bei des Glücks härtsten Streichen Den König segnan wird! Ist das nicht fromm?

Behut' uns Gott vor solchem Rath! Bahr ifts, Schon ward's bekannt, schon wohnt's auf allen Jungen, Und alle Arenen weinen hrum; nicht Einem, Der nab're Einficht hat, entgeht der hauptzweck, Die Eh' mit Frankreichs Schwefter. Bald erschließe Gott noch des Königs Augen, eingeschläfert Bon biesem frechen Mann.

Suffolk.

. Und mach' uns frei

Bon feiner Anechtschaft!

Morfolk. Beten möchte man, Und zwar von ganzem Herzen, um Erlösung. Sonst knetet der Sochfahrende uns Alle Aus Fürsten noch zu Bagen. Stand und Rang Liegt wie ein Teig vor ihm, den er allein Nach Wohlgefallen modelt.

Suffolk.

3ch, Mylords,
3ch lieb' und flircht' ihn nicht, das ist mein Eredo.
Wie ich ohn' ihn entstand, so will ich bleiben
Mit Königs Husses; Wolfey's Fluch und Segen
Arisst mich gleichviel: 's ist Luft, die nicht verwundet.
Ich kannt' und kenn' ihn noch, und lass' ihn dem,
Der ihn so stolz gemacht, dem Papst.

Morfolk.

Rommt, gehn wir, Bersuchen wir's, ob nicht ein neu Beginnen Den König diesem traben Thun entreißt. — Mylord, ihr folgt uns boch?

Sord Rammerer.

Entschuldigt mich; Der König schickt mich sonst wohn. Hubem Fürcht' ich, ihr trefft höchst ungelegne Zeit; So geb's euch wohl!

Morfolk.

Dant, werther Mylosb Ramm'rer. (Lorb Rammerer ab)

(Der Gerzog von Norfolt öffnet eine Flügelthur; man fieht ben Konig sigend und nachbenklich lefend)

Suffolk.

Bie ernft! Gewiß, er ift fehr aufgeregt!

Wer ift hier? Be?

Morfolk. Gott wende feinen Born! Sonig.

Wer ist hier? frag' ich. Wie vermest ihr euch In Stunden ernster Sammlung euch zu brängen? Wer bin ich? wie?

#### Morfolk.

Ein gut'ger Fürst, ber gern Berseh'n entschilbigt, Die nimmer arg gemeint. Der Fehl- von eben Betraf ein Staatsgeschäft, unr bas wir kamen, Den Willen unsers Konigs zu vernehmen.

König.

Thr seid zu kühn. Ei was! Ich lehr' ench, wann es Zeit ist zu Geschäften! Ift jezt für Weitliches die Stunde? Wie?

(Boffey und Campejus treten auf)

Wer tommt? Mylord von Dort? D bu mein Bohep, Du Balfam meiner schmerzgequalten Seele, Du reichft bem König Getlung. — Seib willtommen (au Campeins)

In unserm Reich, gelehrter, ebler Gerr, Berfügt mit ihm und uns; und ihr forgt bestens, (3u Bolfen)

Daß bieß tein leeres Wort fei.

#### wolfen.

Mein Gebieter, Ich bitt' Eur Hoheit nur um Eine Stunde Gebeimen Bortrags.

Fort! wir find beschäftigt.

Morfolk. (bei Seite)

Der Priefter war' nicht ftolg?

Suffolk. (bei Geite)

Ganz unermeßlich.

3ch mochte nicht fo frank fenn, nicht einmal gur feinen Blat. Doch bieß kann fo nicht bleiben.

Morfolk. Gefchiehts, fo wag' ich, ihm Eins beizubringen.

Suffolk.

Auch ich.

(Morfolf und Suffolf ab)

Walfey.

Eur Sobeit gab ein Beifpiel ihrer Beisheit

Bor allen Fürsten, als ihr frei dem Spruch Der Kirch' anheim gestellt habt eure Scrupel. Ber darf nun zürnen? Welcher Haß euch tressen? Spanien, durch Blut und Freundschaft, ihr verdündet, Muß jetzt, wosern es irgend gut gestunt, Die Untersuchung recht und obel sinden. In allen Christenreichen hat der Klerus, Der einsichtsvolle, freie Beistimmung, Und Kom, die Mutter aller Weisheit, sandte Auf Euer Gnaden Wunsch als bündigsten Erklärer diesen würdigen Kriester her, Den vielersahrnen Cardinal Campejus, Den ich nochmals vorstelle meinem Fürsten.

## Sonig.

Und nochmals fagt ihm Willsomm die Umaxmung, Dem heiligen Conclav' die Biebe dankend; Es traf die Wahl nach meines Herzens Wunsch.

## Campejus.

Mit Recht ist aller Fremben Herz entzuckt Bon euch, mein Fürst, ber sich so ebel zeigt. In eure Hand leg' ich die Bollmacht nieder, Die auf Besehl des röm'schen Hofs mit euch, Lord Cardinal, mich, seinen Knecht, vereinigt Als unpartei'sche Richter dieses Falls.

## Sonig.

Gleich wurdig Beibe. Wir werben ungefaumt Die Ronigin unterrichten. — Wo ift Garbiner?

## Wolfen.

Eur' Majeftät, ich weiß es, hat fie ftets Zu sehr geliebt, um bas ihr nicht zu gönnen, Was ein gering'res Weib mit Recht auch forbert Gelehrte, die frei für fie sprechen burfen.

## Ronig.

Ja, und bie beften foll fie haben, meine Gunft, Wer es am beften thut. Ei, ba fet Gott fur!

Ruft, bitt' ich, Garbiner, meinen neuen Schreiber, Den Menschen find' ich recht geschickt. (Der Carbinal geht hinans, und tommt gurud mit Garbiner)

Wolfen.

Gebr mir die Hand; ich wunsch' euch Gunft und Freude; Ihr seib des Königs jest.

Sardiner. (bet Seite gum Carbinal)
Doch flets im Dienft

Des theuern Gonners, beffen Sand mich hob.

Romust hierher, Garbiner.

(geht bei Seite, und rebet leife mit Garbiner)

Campejus.

War nicht, Lord Dort, vorher ein Doctor Bace In biefes Mannes Stelle ?

Wolfen.

3a, bas mar er.

Campejns.

Und galt er nicht für hochgelahrt?

Wolfen.

Gewiß.

Campejus.

Glaubt mir, bann ift ein schlimm Gerucht, Mylord, Sogar von euch verbreitet.

Wolsen.

Wie! Bon mir?

Campejns.

Man fleht nicht an, bes Neives euch zu zeihn, Aus Furcht, daß seine Tugend hoch ihn höbe, hieltet ihr ihn entsernt: das kränkt' ihn so, Daß er im Wahnstnn ftarb.

Wolfen.

Des himmels Fried' ihm!

So viel als Chrift: lebend'ge Lästerer Kann man noch strafen. Dieser war ein Narr, Ein Tugendhelb burchaus: ber gute Mensch ba, Wo ich gebiete, folgt er meinem Wink. Rein Andrer muß fo nah ftehn. Lernt bas, Bruber, Die barf ein Aein'rer Mann und irgend hemmen.

Bringt bieß ber Ronigin mit aller Chrfurcht. -

(Garhiner ab)

Der bestbelegne Ort, so wie mir scheint, Für sene Untersuchung, ist Blackfriars;
Dort tresst euch wegen dieser wicht'gen Sache;
Wein Wolsey, ordnet Alles. D., Mylord,
Muß nicht ein wacker Mann mit Gram verlassen
Solch freundlich Chweid? Doch, Gewissen! Gewissen!
Du bist zu zart, und ich muß sie verlassen.

...

## Pritte Scene.

Borgimmer ber Königin.

(Anna Bullen und eine alte hofbame treten auf)

#### Anna.

Auch beshalb nicht: — hier ist der Dorn, der sticht: Der Herr, der so lang mit ihr ledte; sie So gut, daß keine Zunge jemals konnte Was Schlechtes von ihr sagen, — o nein, wahrlich, Sie wuste nicht, was Kränken heißt; und nun So manchen Sonnen-Umlauf Königin, In Pomp und Majestät anwachsend, die Zu lassen tausendmal noch bittrer ist, Als süß, sie zu erlangen, — nun, nach Allem, So Schmach ihr bieten! o, 's ist zum Erdarmen, Und rührt wohl Ungeheu'r.

Dofdame.

Die hartften Seelen

Berschmelgen in Wehklage.

Anna.

Simmel! beffer,

Sie kannte nie den Bomp! Zwar ist er weltlich, Doch wenn das Glud, die Zänkerin, ihn scheidet Bom Eigner, ift es Leib, fo ftechenb, wie Benn Seel' und Leib fich trennen. Boldame.

Arme Fürftin!

Bur Kremben ward fie wieder! -

Anna.

Um so mehr Dug Mitleib auf fie thau'n. Wahrlich, ich schwore, Biel beffer ifts, niedrig geboren fenn, Und mit geringem Bolt zufrieben leben, Als aufgepust im Flitterstaat bes Grams Und goldner Sorgen.

Doldame.

Ja, Bufriebenheit

3ft unfer beftes But.

Anne.

Auf Treu' und Unschulb,

Ich möchte keine Kön'gin seyn!

Doldame.

Mein Seel, ich mobl. Und wagte bran die Unschuld; so auch ihr, Trot eurer füßgemurten Beuchelei : Ihr bie ihr alle Reize habt bes Beib's, Sabt auch ein Beiberherz, bas immer noch Rach Sobeit geizte, Reichthum, Berrichermacht, Und die, gefteht's, find Seligkeit; die Baben (Wie ihr auch zimpert) fanden boch wohl Raum In eurem faffian = gartlichen Bewiffen, Wenn ibr's nur behnen wolltet! -

Anna.

Mein, auf Treu'!

poldame.

Treu bin, Treu ber! - Ihr mar't nicht gerne Fürftin? Anna.

Rein, nicht um alle Guter unterm Monb. Daldame.

Rurios! Ei, mich bestäch ein frummer Dreier, Ron'gin zu fenn, fo alt ich bin: boch, bitte,

Bas meint ihr zu 'ner herzogin? Sabt ihr Zu solcher Burbe Kraft?

Anna.

Rein, mahrlich nicht.

Dann seib ihr allzu schwach! Run, noch eins tiefer: 'Ich trät' euch nicht als junger Gräf entgegen, Um mehr als ein Erröthen: kann eur Rücken Die Laft nicht tragen, seib ihr auch zu schwächlich; Um Kinder zu erzeugen.

Anna.

Wie Ihr schwatt! Ich schwör noch eins, ich wär' nicht Königin Um alle Welt.

Dofdame.

Seht, um das kleine England Burb' euch der Mund schon massern: mir schon für Carnarvonshire, wenn auch nichts Anders sonst Zur Krone mehr gehörte. Wer kommt da?

(Der Lord Rammerer tritt auf)

Rammerer. Guten Morgen, Fraulein! Bie wiel war's wohl werth, Bu wiffen, welch Gebeimniß ihr bespracht?

Anna. Kaum eurer Frage, lieber Lord, verlohnt fich's; Wir flagten über unfrer herrin Leib.

Rammerer.

Ein löblich Thema, bas fich trefflich ziemt Für folche wurd'ge Damen. Noch ift hoffnung, Daß Alles gut wird.

Anna.

Ammerer.

Ihr habt ein freundlich Gerz; des himmels Segen Volgt eures Gleichen. Daß ihr feht, Mylady, Wie wahr ich red' und wie den höchsten Bliden Von eurer reichen Tugend Kenntniß ward: Hochachtungsvoll grüßt euch des Königs Gnade, Und will euch mit nicht mindrer Chre schmuden Als einer Markgräfin von Bembroke; ferner Fügt er zu solchem Titel tausend Bfund Als Jahrgehalt hinzu.

## Anna.

Noch weiß ich kaum Der treuen Unterwerfung Form zu mablen. Mehr, benn mein Alles, ift noch nichts; mein Beten Nicht heilig g'nug, noch meine Wünsche mehr, Als leerer Schall: boch Wünsche und Gebete Sind, was ich barzubieten hab? Ich bitt' euch, Bersucht zu schilbern meines Danks Gehorsam, Als einer tief beschämten Magd, dem König, Für bessen Heil und Kron' ich bete.

## Kammerer.

Fraulein,
Ich eil', in seiner gunft'gen Meinung noch
Zu ftarken meinen Herrn. (beiseit) Wohl pruft' ich sie,
Schönheit und Jucht sind so verwebt in ihr,
Daß sie ben Herrn umstrickten; und wer weiß,
Ob ihr nicht ein Juwel entsprießen mag,
Dieß ganze Land durchstrahlend. — Jeht zum König,
Ihm melben, daß ich euch gesehn.

## Anna.

Mein theurer Lorb. — (Kämmerer ab)

## Soldame.

Da haben wir's! Nun seht einmal, nun seht!
Ich habe sechzehn Jahr am Gof gebettelt,
Bin stets noch bettelhaft am Gos, und zwischen
Bu zeitig und zu spät tras ich's noch nie,
Barb ich um ein'ge Pfund. Und ihr? D Schicksal!
Ihr, noch ein junger Weißsisch, (Zeter über
Dieß ausgebrängte Glück!) kriegt voll ben Mund,
Eh' ihr die Lippen öffnet!

Anna. Seltfam, in Wahrheit! Dofdame.

Wie schmedt's? Ift's bitter? Ich wett' 'nen Thaler, nein! Es war mal eine Dam' (erzählt ein Mährchen), Die wollte Königin nicht sein, burchaus nicht, Um allen Schlamm Egyptens nicht. — Kennt ihr's? Anna.

Beht, ihr feib munter.

**H**ofdame.

Ich, in eurer Stelle Flög' über Lerchen weg. Markgräfin Bembroke! Ein tausend Pfund des Lahrs! Aus bloßer Achtung! Und von Berpflichtung nichts! Bei meinem Leben, Mehr Tausende verspricht das. Der Ehre Schlepp' Ift länger als ihr Borberkleid. Nun jeho, Tragt Ihr wohl auch die Herzogin? Nicht wahr? Seid ihr nicht stärker schon?

Anna.

Mein gutes Fräulein Ergetzt euch felbst mit euren eignen Grillen, Und laßt mich aus dem Spiel — Stürb' ich doch lieber, Wenn dieß mein Blut erhitzt; nein, es erschreckt mich, Zu denken, was mag folgen. — Die Königin ist trostlos, wir vergeßlich, Sie so allein zu lassen. Bitt' euch, sagt nicht, Was ihr gehört.

**Holdame.**Bas benft ihr nur von mir?
(Beibe ab)

## Vierte Scene.

Ein Saal in Blackfriars.

(Trompetenfloß; Zinken und hörner. Zwei Gerichtebiener treten auf, mit kurzen Silberfläben; nach ihnen zwei Schreiber in Doctorfleibung; barauf ber Erzbischof von Cauterbury allein; nach ihm bie Bischöfe von Lincoln, Eln, Rochester und St. Afaph. Dann folgt in einer

fleinen Entfernung ein Ebelmann, ber bie Tafche mit bem großen Siegel und einen Carbinalehnt trägt; alsbann zwei Priester, jeder mit einem silbernen Kreuz; hernach ein Darfchall mit entblogtem Saupt, mit einem Berolb, ber ein filbernes Scepter trägt; ferner zwei Ebelleute mit zwei filbernen großen Pfeilern. Ihnen folgen neben einander gehend bie zwei Carbinale Wolfen und Cam = pejus; endlich zwei Cavaliere mit Schwert und ber Dage: Der Rontg nimmt Blat unter bem Balbachin; bie beiben Carbinale figen unter ihm ale Richter. Die Ros nigin nimmt ihren Blat in einiger Entfernung vom Ro-nige. Die Bischofe feten fich an jebe Seite bes Gerichtehofes, nach Art eines Confistoriums; unter ihnen die Schreiber. Die Lords figen zunächst ben Bischöfen. Der Rufer und der übrige Theil bes Gefolges fteht in gebührenber Ordnung um die Buhne umber.)

Wolsey.

Bis unfre rom'iche Bollmacht abgelefen, Laft Stille rings gebieten.

Ronig.

Bu was Enbe?

Sie ward schon einmal öffentlich verlefen, Und ihre Rechtskraft allerseits erkannt, . Drum fpart bie Beit.

Wolsen

So sep's; bann schreitet weiter.

Schreiber.

Ruf't Beinrich, Ronig von England, erscheine vor Gericht! Ausrufer.

Beinrich, Ronig von England, erscheine vor Bericht! Rönig.

Sier.

Schreiber.

Ruft': Catharine, Königin von England, erscheine vor Gericht! Ausrufer.

Catharine, Ronigin von England, ericheine vor Bericht! (Die Königin antwortet nicht, fieht von ihrem Site auf, geht ber Berfammlung vorüber, fommt jum Ronig, fniet ju feinen Füßen, und fpricht barauf:)

Bonigin.

Berr, Recht begehr' ich und Gerechtigfeit, IV.

Und bag ihr euer Mitleh mir gewährt, Der fehr beflagenswerthen Frau, ber Fremben, In eurem Reich nicht beimischen, ber bier Rein Richter unpartheilich, feine Aussicht Auf bill'ge Freundschaft und Begegniß bleibt. Ach, lieber herr, wie that ich euch zu nah? Wie gab ich folden Anlag eurem Born, Daß ihr fogar auf mein Berftogen finnt, Mir jebe Lieb' und Bunft entzogt? Bott weiß, 3ch war euch flets ein treu ergeben Beib, Bu allen Beiten fügfam eurem Willen, In fleter Furcht zu gunben, euren Unmuth, 3a, bienend eurem Blid, trub' ober froblich, Rach bem ich euch bewegt fah. Welche Stunde Erschien ich je mit eurem Wunsch in Streit, Und ber nicht auch ber meine ward? Wann liebt' ich Richt eure Freunde, fannt' ich schon fle oft Mis meine Feinde? Welchem meiner Freunde, Der euern Born gereigt, erhielt ich langer Mein Butraun? Gab ich nicht alebalb euch Runbe, Dag er mir fremt geworben? Dentt, o Berr, Wie ich in folder Folgsamkeit eu'r Beib An zwanzig Jahr gewesen, und gesegnet Durch euch mit Rinbern. Wenn ihr irgend etwas 3m Lauf und Fortgang biefer Beit entbeckt, Und mir's beweift, bas meiner Ehr' entgegen, Dem Bund ber Ch' und meiner Lieb' und Pflicht Fur eure beilige Perfon; bann ftoft In Gottes Namen mich hinweg, es fchließe Sohn und Berachtung hinter mir bie Pforten, Und gebt mich preis ber schärfften Ahndung. Denkt, Der Ronig, euer Bater, ward gepriefen Ein bochft vorficht'ger Furft, von herrlichem, Unübertroff nem Beift und Urtheil: Ferdinand, Mein Bater, Spaniens Ronig, galt gleich ihm Alls weisefter Regent, ber bort geherrscht Seit vielen Jahren: und fein 3meifel ift, Daß weise Rathe fie von jedem Reich

Um sich versammelt, bieß Geschäft erwägenb, Die gültig unfre Eh' erkannt. Drum fleh' ich In Demuth, Herr, verschont mich, bis mir Rath wird Bon meinen Span'schen Freunden, deren Einsicht Ich heischen will; wo nicht, gescheh' eu'r Wille In Gottes Namen.

Wolfen.

Fürstin, Ihr habt hier Nach eigner Auswahl diese würdigen Bäter, Männer von seltner Redlichkeit und Kenntniß, Ja, dieses Landes Bierde, heut' versammelt, Ju schlichten diesen Fall. Drum wär es zwecklos, Verschöbt ihr länger das Gericht, sowohl Für eure eigne Ruh', als zu beschwicht'gen Des Königes Verstimmung.

Campejns.

Seine Gnaben Sprach gut und treffend: barum, Fürstin, ziemt's, Daß weiter schreite biese Rathsversammlung Und ungefäumt die beiderseit'gen Grunde Bertheibigt werben.

Königin. Wolord Cardinal, —!

Ich sprach mit euch!

Wolfen. Was munscht ihr, Fürstin? Königin.

Serr.

Mir ift bas Weinen nah; boch bent' ich, bag Bir eine Kön'gin find — (es minbstens lang' Geträumt) und sicher eines Königs Tochter, Wöcht' ich statt Thränen Feuerfunken weinen.

**w**olsen,

Faßt euch nur in Gebuld! — & auf nigin.

Ich will's, wenn ihr bemuthig feib, ja früher, Wo nicht, bann ftrafe mich ber Herr! — Ich glaube, Und bin gestützt auf mächt'ge Grund', ihr seib

Mein Feind; und so erklär' ich meinen Einspruch: Ihr sollt mein Richter nimmer sein. Denn ihr Blies't zwischen mir und meinem Herrn die Gluth, Die Gottes Thau mag dämpfen! Drum noch einmal, Als meinen Richter haff' ich euch durchaus; Euch widersteht mein tiefstes Herz; ich halt' euch Kür meinen bosen Geist, und hab' euch nie Der Wahrheit treu geglaubt.

Walfen.

3ch muß geftehn, Ich find' euch felbst nicht wieder, die ihr sonst Sanftmuth geubt, euch milber ftets gezeigt Und weiser, als es andern Fraun je Begeben ward. Ihr thut mir Unrecht, Fürftin, 3ch heg' euch keinen Groll, noch that ich euch, Roch femand Unrecht. Bas bisher geschehn Und noch geschieht, verburgt gemeff'ne Bollmacht, So uns ertheilt vom geiftlichen Bericht, Rome gangem geiftlichen Gericht. Ihr zeiht mich, 3ch schure biese Gluth; bem ift nicht fo. Der Ronig ift zugegen? war' ihm funb, 3ch fprache Wahrheit nicht, wie wurd' er schelten, Und fehr mit Recht, bie Falfcheit? Ja, fo ftart Wie meine Wahrheit ihr. Er fleht, mich trifft Eur Bormurf nicht, boch fieht er mich verlegt. Defhalb ift jest an ihm mich herzuftellen, Und bieß geschieht, indem er folcherlei Bebanken euch entfernt. Bevor begbalb Roch Seine Bobeit spricht, ersuch' ich euch, Sehr gnab'ge Frau, nicht benft mehr, was ihr fpracht, Und forecht es nie mehr aus.

Königin.

Mylord, Mylord, Ich bin ein einfach Weib, zu schwach zu ringen. Mit euren Künsten. Ihr seid mild, sprecht Demuth; Ihr spielt Beruf und Amt im vollsten Schein, Mit Mild' und Demuth; euer herz jedoch Ift voll von Hochmuth, Anmahung und Tücke. Durch Glüc und Seiner Hoheit Gunft fliegt ihr Leicht über niedre Stufen; nun erhoben, Ift die Gewalt euch Stüg': und eure Worte Sind Anechte eurem Willen dienend, wie's Euch gut dünft sie zu brauchen. Läugnet nicht, Ihr strebet mehr nach eurer eignen Ehre, Als nach dem heiligen Beruf. Noch einmal, Ich will euch nicht zum Richter; vor euch Allen Beruf ich mich in dieser ganzen Sache Auf Seine Geiligkeit den Papst; er soll Wein Urtheil fällen.

(fie verneigt fich vor bem Könige, und will weggehn) .

Campejus.

Störrisch widerspricht Die Königin dem Recht, verklagt es und Entzieht sich schmähend ihm: das ist nicht gut. Sie geht hinweg.

> König. Ruft sie zurück. Ansrnfer.

Catharine, Ronigin von England, ericheine vor bem Gericht!

Man ruft euch, Ronigin.

Königin.

Was braucht ihr brauf zu hören? Geht nur weiter: Rehrt um, wenn man euch ruft: — Nun helf mir Gott, Mehr ift es, als man bulben kann! — Geht weiter: Ich bleibe nicht, gewiß nicht; werb' auch nimmer Bor keiner ihrer Styungen hinfort In bieser Sach' erscheinen.

(bie Ronigin mit Griffith und ihrem Gefolge ab)

König.

Beh' nur, Rathe!

Wer in ber Welt sich rühmen wollt', er hab' Ein besser Beib, dem foll man traun in nichts, Denn barin log er. Du bist Königin (Wenn feltne Eigenschaften, holde Milbe, . Sanstmuth wie heil'ge, weiblich ächte Würve, Gehorchen im Beherrschen — all' bein Sinn So königlich wie fromm bich schilbern könnten —), Bor allen irb'schen Königinnen. Sie ist eblen Stamms; Und ihrem hohen Abel angemessen war Auch ihr Betragen gegen mich.

**w**olfen.

Mein Fürst,
Tief unterthänigst bitt' ich Eure Hoheit,
Ihr woll't geruhn, mir Zeugniß zu ertheilen
Bor diesem Kreis — (venn wo ich Raub und Fessel
Erlitten, muß ich losgebunden sehn,
So mir auch völlig nicht genug geschieht),
Ob dieß Geschäft wohl, hoher Gerr, von mir
Zuerst euch in den Weg gelegt, ob ich wohl je
Euch Scrupel ausgeworsen, die euch konnten
Zum Untersuchen führen: ob das kleinste Wort, —
Anders als frommen Dank für solche Herriu —
Ich jemals sprach, das Nachtheil bringen konnte,
So ihrem gegenwärt'gen Kang, wie ihrem
Höchst tugendhaften Wesen?

König.

Mylord, ich Entschuld'ge euch; noch mehr, bei meiner Ehre, 3ch fprech' euch frei. Wohl lernt ihr nicht burch mich, Wie viele Feind' ihr habt, die felbft taum wiffen, Weffhalb fie's find, und boch, Dorfhunden gleich, Mitbellen, wenn's bie Anbern thun; fie reigten Die Königin zum Born. Ihr feib entschulbigt: Bollt ihr noch mehr Rechtfertigung? Ihr wunfchtet, Dag ftets bie Sache ichlafen mochte, niemals Babt ihr fle aufgeregt, nein, oft gebemmt, Befdloffen oft ben Weg. Auf meine Ehre, Genau fo fprach ber Carbinal, und völlig Sprech ich ihn frei. Run aber, was mich reizte (- Jest forbr' ich Beit und aufmertfam Gebor), Mertt nun ben Unfang. Alfo tam's: gebt Acht. -Meinem Gewiffen warb bie erfte Regung, Scrupel und Stich, wegen gewiffer Reben

Des Bifchofs von Bayonne, Frankreichs Gefandten; Er fam, ben Chebund zu unterhandeln Mit unferm Rind Maria und dem Berzog Bon Orleans: im Fortgang bes Geschäfts, Bevor Entschluß gefaßt, verlangt' er ba (Der Bifchof, mein' ich), eine Frift von uns, Dem Ronig, feinem Berrn, anheim gu ftellen, Db unfre Tochter ftammt aus gult'ger Che, Rudfichtlich jener Beirath mit ber Wittib, Die unsers weiland Brubers Weib. Die Frift Erschütterte bie Seele mir, brang ein, Und mit gertrummernber Gewalt, bag bebte So Berg wie Bruft; bieg fprengte meiten Weg, Dag viel verwirrte Zweifel fich nun brangten, Und preften diefer Mahnung halb. Erft, bacht' ich, Ich sei nicht in bes Himmels Gnabe; welcher Natur befahl, daß meiner Frauen Leib, Wenn er ein mannlich Rind mir trug, nicht mehr 3hm Dienfte follte thun, als wie bas Grab Dem Tobten thut: benn alle Anaben ftarben, Bo fie erschaffen, ober balb nachbem Sie hier im Licht: ba macht' ich mir Gebanken, Dieß sei mir himmelsftrafe; bag mein Reich, Des allerbeften Erben werth, nicht follte Durch mich fo glucklich feyn: Run tam's, bag ich All' die Gefahren' meines Land's erwog, Dag mir fein Erbe warb; und bas erpreßte Mir manchen Bergensfeufger. Treibend so In des Gewiffens wilber See, hab' ich Nach biefem Salt gefteuert, warum wir Run hier versammelt find; bas beißt, ich bachte Mir herzustellen mein Gewiffen, - welches Ich gang frank fühlt', und jest noch nicht gesund, Durch all' ehrwurd'gen Bater bier im Land, Und würdige Doctoren. Erft, geheim Fing ich mit euch, Lord Lincoln, an; ihr wißt, Wie schwer ich achzte unter meiner Laft, Mis ichs zuerft eröffnet.

Fincs ln. Ja wohl, mein Fürst, König.

3ch fprach schon lang; gefäll'th euch, felbft zu sagen, Wie weit ihr mich beruhigt?

Sincoln.

Mein Gebieter,
Ihr hattet mich zuerst so fehr bestürzt, —
Da vieser Fall so hochgewichtig mar,
Und furchtbar in den Folgen, — daß die fühnsten Gedanken ich dem Zweisel übergab:
Und Eurer Hoheit diesen Weg empfahl,
Den ihr aniest gewählt.

König. Dann fragt ich euch. Lord Canterbury, und holt' Erlaubnig ein Bur beutigen Berfammlung. Unbefragt Blieb fein ehrwürdig Mitglied biefer Sigung, Rein, jeber gab mir feine Buftimmung Mit Schrift und Siegel. Defibalb fabret fort. Beil tein Diffallen an ber theuern Ronigin . Berfon, nein, einzig jene fcharfen Stacheln Der vorerwähnten Grunde bieg betrieben. Erweift nur gultig jene Ch', und mahrlich Bei unferm Konigsthron, wir find gufriedner, Des Lebens irb'iche Butunft ferner noch Dit Catharinen, unfrer Ronigin, Als mit bem iconften Frauenbild zu theilen. Das je bie Welt geschmudt.

## Campejus.

Bergonnt, mein Fürst,
Der Königin Entfernung forbert wohl
Vertagung bieser Sigung bis auf Weit'res;
Inzwischen muß ein ernstliches Ermahnen
Ergehn an Ihre Hoheit, abzustehn
Von bem Recurs an Seine Heiligkeit.

(Alle stehn auf, um anseinanderzugehen)

Ainig. (vor sich)
Ich sein, bie Carbinale treiben Spiel
Mit mir; ich hasse solche Bögerung
Und Künste Nome. D, kämst du bald zurück,
Wein kluger, vielgeliebter Diener Cranmer!
Denn deine Ankunst, weiß ich, führt zugleich
Wir Trost herbei. — hebt die Bersammlung auf;
Ich sage, gehn wir.

(Alle ab, in berselben Ordnung, in der sie kamen)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bimmer ber Ronigin.

(Die Rönigin und ihre Frauen, an ber Arbeit

Ronigin. Rimm beine Laute, Kind, mich trubt ber Rummer; Berstreu' ihn, wenn bu kannst, laß beine Arbeit.

#### Lieb.

Orpheus Laute hieß die Wipfel, Büfter Berge kalte Gipfel, Niedersteigen, wenn er sang. Bflanz' und Blüth' und Frühlingssegen Sproßt, als folgten Sonn' und Regen Ewig nur dem Wunderflang.

Alle Wesen, so ihn hörten, Wogen selbst, bie fturmemporten, Reigten still ihr Saunt herab. Solche Macht ward füßen Tonen; Herzensweh und töbilich Sehnen Wiegten sie in Schlaf und Grab.

(Gin Cbelmann tritt auf)

Rouigin.

Was ift?

Edelmann.

Geruht' Eu'r Sobeit, braußen warten Die beiben großen Carbinale.

Ronigin.

Wollen

Sie mit mir-reben?

Ebelmann. Ihr Begehren war,

Eu'r Sobeit fie gu melben.

Königin.

Bittet fie,

Herein zu treten. (Gbelmann ab) Was nur führt die zwei Zu mir, der armen, gunstverstoßnen Frau? — Ich lieb' ihr Kommen nicht, bedent' ichs recht! Sie sollten fromm senn, wurdig ist ihr Amt; Allein die Kappe macht den Monch nicht aus.

(Die Cardinale Wolfey und Campejus treten auf)

Wolfen.

Fried' Eurer Sobeit!

Königin.

Gure Gnaben sehn In einer Sausfrau Beise mich beschäftigt; Das Schlimmfte fürchtend, bent' ich gern auf Alles. Bas fteht zu eurem Dienft, hochwürd'ge Gerr'n?

Wolfen.

Gefällt's euch, eble Frau, mit uns allein In euer Kabinet zu gehn, so sollt ihr Bernehmen unfrer Ankunft Ursach'.

## Aanigin.

Sagt mir's Mur immer hier: noch hab' ich, Gott set Dank, Nichts je verübt, das Winkal müßte suchen, Und allen Fraun wünscht' ich ein solch Gewissen. Wich kümmet's wenig, — dieses Glück, Mylords, Warb mir vor vielen Andern, — ob mein Thun Auf Aller Zungen wohnt, in Aller Augen, Ob Neid und Misgunst selbst mir widerstrebten; So rein war stets mein Leben. Kamt ihr her, Wie ich als Weib gewandelt; auszusorschen, Rur dreist hergus damit, Wahrheit ist schlicht und grabe.

Tanta est erga te mentis integritas, regina serenissima —

D, kein katein, Mylord;
Ich war so mußig nicht, seit meiner Ankunft,
Die Sprach', in der ich lebte, nicht zu lernen.
In fremder Zunge scheint mein Fall noch fremder,
Berdächt'ger noch; sprecht, bitt' euch, Englisch. Mancher Weiß euch hier Dank, wenn ihr die Wahrheit redet,
Um seiner armen Herrin willen. Glaubt mirk,
Man thut thr sehr zu nah. Lord Cardinal,
Ihr könnt, selbst was ich je gesehlt mit Borsay,
Gewiß in Englisch absolviren.

Walsen.

Fürstin,
Es bunkt mich hart, daß meine Redlichkeit,
Mein Eifer, unserm herrn und euch zu dienen,
Bei solcher Treu' so viel Verbacht erzeugt.
Wir nah'n nicht auf dem Wege der Beschuldigung
Dem Ruf zur Schmach, den alle Frommen segnen,
Noch irgend neuem Gram euch zu verrathen;
Ihr habt zu viel schon, eble Frau; vielmehr
Zu forschen eure Wünsch' und wahre Meinung
In jenem wicht'gen Zwist, und euch dagegen
Redlich und frei auch unfre Sinnesansicht
Und Tröstung zu ertheilen.

Campejus. Hohe Fürftin,

Mylord von York, nach feiner eblen Beise Und warmer Treu, so er euch stets geweiht, Denkt wohlgefinnt des letzen Angriffs nicht Auf seine Ehr' und ihn — ihr gingt zu weis — Und beut, wie ich, als Zeichen der Versöhnung, Euch Dienst und Beistand.

Snigin (bei Geite)

Um mich zu verrathen. —
(lant) Mylords, ich bank euch Euren guten Willen,
Ihr sprecht wie Ehrenmänner: (Gott geb' ihr seid's!)
Doch hast'ge Antwort gleich bereit zu halten
In so gewichtgem Fall, so nah ber Ehre,
(Vielleicht bem Leben näher noch), mit meinem
Geringen Wiz, und Männern so gelehrt
Und ernst, — das weiß ich nicht. Ich war in Arbeit
Mit meinen Frau'n, Gots weiß, mich wenig fassend.
Auf solcherlei Besuch, noch solch Geschäft.
Ihr drum zu Liebe, die ich war — ich sühle
Der Hoheit letzte Regung; werthe Herrn, —
Gönnt mir sur meine Sache Zeit und Rath.
Ich bin ein Weib — ach, freundlos! hossnungslos! —

Erhab'ne Frau, ihr frankt bes Königs Liebe Mit foldher Furcht; eur Hoffen eure Freunde Sind noch unendlich.

Ronigin.

Her in England kaum Bon Nugen; glaubt ihr felbst, Mylords, es wage Ein einz'ger Englischer mir Rath zu geben?
Mir offen Freund zu sein, dem Herrn entgegen?
Wolt' Einer so verzweifelnd ehrlich sein Als Unterthan, er lebte? nein, die Freunde, Die meines Kummers ganze Last nachfühlen, Auf die ich trauen darf, sie sind nicht hier, Sie sind, wie all mein Trost, weit, weit von hier, In meinem Baterlande.

Campejus.

Gnab'ge Frau, ich wunfchte, Ihr ließt ben Gram, und hortet mich.

- Königin.

Bas meint ihr?

Campejus.

Stellt euren ganzen Fall des Königs Schutz Anheim, er ist liebreich und gut: so wär's Für eure Chr' und euren Bortheil günst'ger. Denn wenn des Rechtes Ausspruch euch verdammt, Dann scheibet ihr mit Schmach

Wolfen,

Er rath euch gut.

Saigin.

Er rath mir, was ihr beibe wunscht — Berberben! — 3ft bas chriftlicher Beiftanb? Schand' auf euch! Noch fieht ber hintmel, broben thront ein Richter, Den nie ein Fürft besticht.

Campejus.

Eur Born verfennt uns.

So schmählicher für euch! — Ich wähnt' euch heilig Zwei cardinale Augenden; jetzt find' ich Nur cardinale Laster, hohle Herzen. D schämt und bessert euch! Ist dieß eur Arost? Die Herzensstärfung der gebeugten Fürstin? Der Frau, durch euch gestürzt, verlacht, verhöhnt? Ich wünsch' euch nicht die Hälfte meines Clends, Ich din zu gut — doch sagt, ich warnt' euch einst! Habt Acht, um Gott, habt Acht, daß plöglich nicht Die Bürde meiner Sorgen auf euch falle! —

Fürstin, ihr scheint in Wahrheit außer euch; In Arglist wandelt ihr die gute Meinung.

Asnigin. Ihr aber wandelt mich in Nichts. Weh euch! Weh allen Gleißnern! Wie! ihr rathet mir (Wenn euch noch irgend Gut' und Mitleid blieb, Wein ihr mehr seib, als Kleiber nur bes Priefters) Mein trantes Recht bem Tobseind zu vertraum? Ach! schon verbannt er mich aus seinem Bett, Aus seiner Liebe, längst: — ich werde alt, Und was mir moch von Ehgemeinschaft bleibt, In mein Gehorsam. Was kann Schlimm'res mir Als dieses Elend kommen? All eur Streben Bringt mir ben Fluch.

Campejus.

Das Schlimmft' ift eure Furcht. Ranigin.

Lebt' ich so lang', — ja, laßt mich selber reben, Tugend hat keinen Freund! ein treues Welb, Ein Weib — (ich dars's betheuern ohne Ruhmsucht) Zu keiner Zeit erreichbar dem Verdacht, Begegnet' ich mit ganzer, voller Neigung Dem König flets, liebt' ihn nächst Gott, gehorcht' ihm, War ich aus Zärtlichkeit ihm abergläubisch, Bergaß ich meiner Andacht fast um ihn, und werd' ich so belohnt? D das ist hart! Zeigt mir ein Weib, das ihrem Ehherrn treu Nie keine Freude träumte als sein Wohlsein; Und wenn sie Alles that, so hab' ich doch Roch einen Kranz voraus — große Geduld! —

Weg flieht ihr von bem Gut, bas wir euch gonnten. — Ronigin.

Mylord, ich labe nie die Schulb auf mich, Dem eblen Rang freiwillig zu entsagen, Dem euer herr mich hat vermählt: nur Tod Soll von dem Ahron mich scheiben.

Wolfey.

Hort, ich bitt' ench -

Hönigin. Hätt' ich boch nie bieß britt'sche Land betreten, Noch seiner Schmeicheleien Frucht gekostet! —— Ihr habt der Engel Antlit, doch die Herzen Kennt Gott. Was wird aus mir, ber ärmsten Frau? Der unglückseligsten in aller Welt?
(zu ihren Frauen)
Ihr Armen, ach! Wo bleibt auch euer Glück?
Wir scheiterten auf diesem Strand, wo Mitseid
Roch Freund — noch Hosfinung — wo kein Blutsfreund weint,

Man kaum ein Grab uns gönnt! — Der Lilie gleich, Die einst ber Fluren Hertin war und blühte, Neigt sich mein Haupt und stirbt.

Wolsen.

Büğt' ich nur erst Eur Gnaben überzeugt, wir meinten's redlich, Das gab' euch Trost! Weshalb nur, werthe Kürstin, Zu welchem End' euch franken? Unfre Würde, Die Weise unsers Amts verbeut es schon; Wir soll'n den Kummer heilen, nicht ihn säen. Um Tugend selbst, erwägt doch, was ihr thut; Wie ihr euch selbst könnt schaben, ja durchaus Dem König euch, durch dieses Thun, entfremden. Der Kürsten Gerzen küssen den Gehorsam, So lieblich dünkt er ihnen: doch die Starrheit Schwellt sie empor, reist sie zu Ungewittern. Ih weiß, ihr habt ein ablig mild Gemüth, Sanst, gleich der Meeresstille; glaubt uns ja Rach unserm Amt Rubstlifter, Freunde, Diener.

Campejus.
So follt ihr uns erfinden. Eure Augend Krankt ihr durch Weiber-Furcht. Ein hoher Geift, Wie ihr ihn hegt, wirft folche Zweifel weit Wie falsche Münze weg. Der König liebt euch; Gebt Acht, daß ihr dies nicht verliert. Gefüll's euch, Uns zu vertrau'n, sind wir für euch erbötig Das Außerste in eurem Dienst zu thun.

Asnigin. Thut, mas ihr wollt, ihr herrn; und mir verzeiht, Wenn ich nicht höflich gegen euch gewesen. Ihr wifit, ich bin ein Weib, mir fehlt die Kunst Mit eures Gleichen, wie's geziemt, zu reden. Bringt Seiner Hoheit meine Chrfurcht bar, Er hat mein Herz, auch mein Gebet ist sein, So lang ich febe. Rommt, hochwürdige Bäter, Enthüllt mir euren Rath — es bittet jetzt, Die nicht geahnt, als sie betrat dieß Land, Für welchen Preis sie thre Kron' erstand. —

(Alle ab)

## Bweite Scene.

Borzimmer bes Ronigs.

(Der herzog von Norfolf, Bergog von Suffolf, Graf von Surren und ber gorb Rammerer treten auf)

#### Morfolk.

Wenn ihr euch jest in euren Klagen einigt, Und käftigt sie durch Festigkeit, so kann Der Cardinal nicht widerstehn. Doch nehmt ihr Die Gunst des Augenblicks nicht wahr, dann droht Der neuen Schmach euch nur noch immer mehr Zu jener schon erlittnen.

Surrey.

Mich erfreut Der kleinste Anlaß, ber mir bas Gebächtniß Des herzogs, meines Schwähers, ruft zurück, Um Rache mir zu schaffen.

Snffolk.

Welcher Pair Blieb -ungekränkt burch ihn? ward minbstens nicht Schnöb' übersehn? an wem wohl hat er je Des Abels Stempel noch gewürdiget Als an sich felbst?

Sord Rammerer.

Ihr sprecht, herrn, Eure Bunsche: Was er verdient an euch und mir, das weiß ich; Doch ob ihm beizukommen, wenn die Zeit Auch gunftig scheint, zweist ich noch sehr. Könnt ihr Den Zugang nicht zum König ihm versverren,

So unternehmt noch nichts; benn Bauberfraft Ubt feine Bung' an ihm.

Morfolk

D, fürchtet nicht,
Darin ifts aus mit feiner Macht; ber König hat einen Strauß mit ihm, ber wohl auf immer: Den honig feiner Reben gall's. Er ftedt,
Um nicht mehr loszukommen, fest in Ungunft.

Wie gefn vernähm' ich Reuigkeit wie biese In ieber Stunde!

Morfolk.

Glaubt mir, dieß ift mahr. Bahrend der Scheidungssach' hat fich burchaus. Sein zwiesach Spiel enthalt; und nun erscheint er, Wie ichs nur meinen Feinden wunsche.

Surren.

Eagt,

Wie fams zu Tag?

Suffelk. Höchst selsson. Zurren.

Sagt, o fagt! —

Snffolk

Des Cardinals Brief an den Papft ging fehl, Und kam dem König zu Gesicht: er las, "Wie Seiner Heiligkeit Rath wird ertheilt, Das Scheidungs Urtheil nicht zu fäll'n; "wofern "Es statt woch fände," schreibt er, "ahn' ich deutlich, "Wie weit des Königs Reigung schon gesesselt "'Ne Magd der Königin, Fräulein Anna Bullen."

Bat bieß. ber Konig?

Suffoit.. Glaubt mir! Surren.

Wird dieß wirken?

Sord Rammerer.

Der König sieht baraus, wie jener ihm Den eignen Weg umschleicht und sperrt: boch hiertn Berscheitern alle Künst', und die Arznei Kommt nach des Kranken Tod: ber König ward Dem schinen Fraulein schon vermählt.

Burrey.

D, mar' ers

Suffolk.

Mög' euer Blud in biefem Bunfche liegen, Denn ich bezeug', er marb erfüllt.

Surren.

Run, Frende

Und Beil bem Bunb! -

Suffolk.

Mein Amen auch! Morfolk.

Und Aller! ---

Suffolk.

Befehle find schon da zu ihrer Rednung; Dieß ift noch frisch, mehre Areu, und nicht gemacht Für Aller Ohr. Doch in der That, ihr herrn, Sie ist ein lieblich Wegen, tadelsstei An Geist und Zügen; ja, ich chn', es wird Dem Reich ein Segen noch entblühn durch sie Für späte Zeiten.

Surren.

Aber wird ber Ronig Das Schreiben unfere Carbinals verbaun? Gott wend' es ab! --

> Morfolk. Amen, fag' ich. Suffolk.

> > Rein! nein!

Ihm summen noch mehr Wespen vor bem Ohr, Die diesen Stich beschleun'gen. Cardinal Campejus Ift heimlich abgereift nach Rom, ohn' Abschied Und ohne dieß Geschäft zu schlichten: er Ift fortgeschiett als Wolsey's Unterhanbler, Um bessen Lift zu förbern. Ich versicht' euch, . Der herr, als ers ersuhr, rief ha! — Aord Kammerer.

Nun, Gott

Entzünd' ihn, laß ihn ha! noch lauter rufen! — **Morfolk**.

Doch wann, Mylord, fehrt Cranmer wieber beim? — Suffslh.

Er ist schon hier, ber alten Meinung treu: Und die, sammt allen Facultäten sast Der Christenheit, rechtsertigt den Monarchen hinsichtsch seiner Scheidung. Kurz, ich glaube, Sein zweites Ehbett, ihre Krönung, werden Dem Bols verkündigt, Catharinen bleibt Der königliche Titel nicht, sie wird Die Wittwe des Prinz Arthur künstig heißen.

Morfolk.

Der Cranmer ift ein tücht'ger Menfch, und hat Sich in bes Königes Geschäft gar sehr Bemuht.

Suffolk.

Gewiß; auch sehn wir ihn bafür Sehr balb als Erzbischof.

Morfolk.
So hör' ich.
Anffolk.

Za,

So ifte. - Der Carbinal . . .

(Wolfen und Cromwell treten auf)

Morfolk.

Seht, wie verftimmt! -

Wolfen.

Und gabt ihr, Cromwell, das Packet dem König?
. Cromwell.

Bu eigner Sanb in feinem Schlafgemach.

Welsen.

Sah er ben Inhalt an?

Crammell.

Ja, augenblidlich

Entflegelt' ers: was er zuerft ergriff, Las er mit Ernft, es lag auf feinen Bügen Gespannte Achtsamkeit. Er hieß euch brauf heut' frut ihn bier erwarten.

Walfen.

Ift er fcon

Fertig gefleibet?

Crommell.

Jego, bent' ich wohl.

Last mich ein Wetlchen. — Die Gerzogin von Alengon folls febn, Die Schwester Königs Franz: Die foll er frei'n — Anna Bullen! — Rein! keine Anna Bullens will ich für ibn! —

Ein schon Seficht retcht hier nicht hin — Wie! Bullen? Wir wollen keine Bullen! Hatt' ich nur Nachricht von Rom! — Die Markgräfin von Bembroke! — Markalk.

Er ift febr migvergnügt.

Suffolk.

Bielleicht vernahm er,

Wie gegen ihn ber Ronig west ben Born.

Necht scharf nur, himmel, wenn gerecht bu bift!

Der Königin Fraulein! Eines Ritters Tochter Der Herrin Herrin! Ihrer Königin Königin! Dieß Licht brennt trüb; an mir ist, es zu schneuzen, So; dann gehts aus. — Ist sie gleich tugenbhaft Und ehrenwerth; doch kenn' ich sie als tuck'sche Luth'ranerin; nicht heilsam unsrer Sache, Daß sie am Busen sollte ruhn von unserm Rur schwer regierten herrn. Dann noch ein Keper Schoß auf, ein arger Reger, jener Eranmer, Der eingeschlichen in bes Königs Gunft Und sein Dratel ift.

> Morfolk. Es wurmt ihm was. Surrey.

Berfprengt' es ibm bie ftartfte Sehne boch, Des Bergens Aber! -

(Der Ronig, ber einen Bettel lieft, und Lovell treten auf)

Der König fommt, ber König! -

Welch eine Masse Solds hat er gehäuft Als Eigenthum! • Und welch ein Auswand Entströmt ihm stündlich! Wie, in Gewinnstes Namen, Scharrt er das All zusammen! — Run, ihr Herrn, Saht ihr den Cardinal?

#### Morfolk.

Wir standen, herr, hier, gaben Acht auf ihn: Seltsamer Aufruhr Ift ihm im hirn: er beißt die Lippe, starrt; halt plöglich an den Schritt, blidt auf die Erde, Legt dann die Kinger an die Schläse; strack, Springt wieder auf, läuft schnell, steht wieder still, Schlägt hestig seine Brust; und gleich drauf wirst er Die Augen auf zum Mond: seltsame Stellung Sahn wir hier an ihm wechseln.

# König.

Möglich wohl, Daß Meuterei im Innern. Diesen Morgen Schickt er zur Durchsicht mir, wie ich geforbert, Staatsschriften; und, wißt ihr, was ich gesunden, Gewiß nur unbedacht dazu gelegt? Ein Inventar, wahrhaftig, so bedeutend, — Bon allen Schähen, filbernen Geschirren, Goldstoffen, Brunkgerath, solch Übermaaß, Daß es Besitz bes Unterthanen, mein' ich, Weit übersteigt.

#### Morfalk.

Es ift bes himmels Wille; Ein Geift schob biefes Blatt in bas Ancet, Eur Aug' mit ihm zu fegnen.

Konig.

Dächten wir, Sein Sinnen schwebt' anschauend jest gen Himmel, Geheftet auf das innre Licht, dann möcht' er In seinem Bruten bleiben; doch ich fürchte, Es weilt sein Trachten unterm Mond, unwerth So eifriger Beräthung.

(Der König fest fich, und rebet mit Lovell, ber gum Carbinal geht)

Wolsen. \*\*
Sott verzeih mir! -

Der himmel fegn' Gur' hobeit! -

Werther Lord,

Ihr seib erfüllt. von geistigen Schatzen, tragt Ein Inventar ber reichsten Gnab' im herzen, Das ihr wohl eben burchlaf't, und ihr habt Kaum Zeit, ber frommen Muß' ein kurzes Scherstein Für unser irbisch Thun zu rauben. Traun, Ihr scheint mir barin saft ein schlechter Hauswirth, Und freut michs, meines Gleichen euch zu finden.

Ich habe meine Zeit, Herr, für die Andacht, Zeit für den Antheil an Geschäften, die ich Dem Staate schuldig: endlich heischt Natur Für ihr Erhalten eine Zeit, die leider Ich, ihr hinfäll'ger Sohn, ihr pflichten muß, Wie jeder Sterbliche.

Sonia.

Sehr wohl gesprochen.

Wolfen.

Mög' Eure Hoheit stets, Wie ichs verdienen will, mein gutes Reben Mit guter That gepaart an mir ersinden! —

# Aftig.

Aufs Neue wohl gefagt:
Und 's ift 'ne Act, gut handeln, gut zu reden,
Obgleich das Wort nach keine That. Mein Water
Liebt' euch, er fagt' es euch, und hat sein Wort
Wit seiner That gekrönt. Und seit ich ihm
Gesalgt, war't ihr der Liebste mir; ich braucht' euch,
Wo euch der höchste Vortheil sicher tras,
Ja, ich entzogs der eignen Hab', um Wohlthat
Auf euch zu häusen.

**W**slfey. (beifeit) Wo will dieß hinaus? Surrey. (beifeit)

Gott gebe gut Gebeibn!

Ronig.

Nicht zu bes Reiches erster Warb'? — Ich bitt' euch, Sagt, wenn euch Wahrheit bunkt, was ich jest rebe, Und wollt ihre einzestehn, so sagt zugleich, Ob ihr Verbindlichkeit uns habt, ob nicht? Was meint ihr? —

**W**alsey.

Ja, ich gesteh, mein Fürst, die hohen Gnaden, Täglich auf mich geschüttet, waren mehr, Als all mein emsig Sinnen mocht' erwiedern, Wie dieß auch Menschenthun besiegen mochte: Mein Thun Kar wen'ger stets als meine Wünsche, Doch meinen Krästen gleich. Was ich mir suchte, War so nur mein, daß es stets zielt' aus Beste Eurer geheiligten Person, wie auf Des Staates Vortheil. Jenen hohen Gnaden, Auf mich gehäust, den Armen, Unverdienten, Kann nur mein unterwürf'ger Dank erwiedern, Und mein indrünstiges Gebet: die Arene, Die immer wuchs, und stets noch wachsen soll, Bis Tod sie, jener Winter, hinrasst.

Aönig.

Schön!

Die Antwort schilbert ganz den Unterthan, Den treuen: Ehre bem, ber also wandelt; So wie das Gegentheil die Schande struft. Nun glaub' ich, daß, wie meine Hand euch offen, Liebe mein Herz, mein Throm euch Ehren schenkte, Euch mehr, denn ingend wem: so müßten auch Eur Herz und Sirn, und hand und jede Krust; Außer der allgemeinen Pflicht der Treue Noch, so zu sagen, in besondrer Liebe, Mir, mehr als Andern, hingegeben sepn.

Auch hehl' ichs, nicht, wie Eurer Hoheit Wohl
Mir mehr als meines stets am Gerzen lag;
So bin, so halt' ichs, und so will ich bleiben,
Ob auch die ganze Welt den Eid euch bräche,
Und aus der Bruft ihm bannt'; und ob Gefahren
Sich häuften, dichter, als. sichs beufen läßt,
Und in entsetzlichern Gestalten: dennoch,
Wie Felsen in den flurm'schen Wogers, würde
Mein treues Gerz dem wilden Strom ein Damm seyn,
Und euer bleiben sonder Wanken.

· Arefflich

Gerebet; merkt, ihr Gerrn, welch treues Berg! Denn offen facht ihrs. — (glebt ihm Bapieve) Lef't bieß burch!

Und darauf bieß: und dann zum Morgeningbiß Mit soviel Efluft ench noch bleibt.

(Der König geht ab, und wirft einen zornigen Bied auf Bolfen. Die Hoseute braugen fich ihm nach, und füftern und lächeln unter einander)

# Wolfen.

Bas war bieß? Welch' hast'ge Laun', und wie erweckt' ich ste? Er ging in Zom von mir, als sprühte Tod Aus seinem Blick: so schaut der grimme Löwe, Wenn ihn der kune Jägersmann verletzt, Vertilgt ihn dann. Lesen muß ich das Blatt:

Die Urfach', fürcht' ich, feines Borns. - Ge ifts. Dief Blatt bat mich vernichtet - 's. ift bie Summe Des unermesnen Reichthums, ben ich fparte Bu meinem 3wedt: im Grunde für bes Bapftibum, Die Freund' in Rom ju gahlen. Rachläffigfeit, Durch die ein Rarr nur fturat! Beich bofer Teufel Schob mir bieg Sauptgebeimnig ins Badet. Das ich bem König gab? Rein Weg zur Beilung? Rein Runftgriff, ber's ibm aus bem Sinne fchluge ? 3ch weiß, es reigt ihn heftig; boch ich finbe Roch einen Weg, ber mich bem Glud jum Tros Berausziehn foll. - Bas feh' ich? - Un ben Bapft? Der Brief, bei Gott! Die gange Unterhandlung, Bie iche bem Bapft vertrant. - Nun, bann ifte aus! -3ch ftanb auf meiner Große bochfter Speoffe, Und von ber Mittagelinie meines Ruhms Eil' ich zum Riebergang. 3ch werbe fallen, Wie in ber Nacht ein glanzend Dunftgebild Und niemand mehr mich fehn. -

(Die herzoge von Rorfolf und Suffolf, ber Graf von Surren und ber Lord Rammerer treten auf.)

#### Morfolk.

Bernehmt bes Ronigs

Gefallen, Carbinal: er heißt euch, schleunig Das große Siegel an uns abzuliesern Bu eigner hand, und euch zurudzuziehn Nach Asherhouse, als eurem Bischofssth, Bis ihr ein Weitres werdet hören.

Wolfen.

Salt!

Bo habt ihr Bollmacht? Rimmer end'gen Borte Solch hohes Ansehn.

Inffolk.

Ber barf wiberfprechen, Benn fie aus Königs Mund Befehle fenden?

Bis ich mehr seh' als Absicht nur, und Worte, Und eure Falschheit: wist, geschäft'ge Lords, Daß ichs verweigern werb' und kann. Jetzt fühl' ich, Aus welchem schnöden Erz ihr seid gegossen, Aus Neid. Wie emsig meinem Foll ihr folget, Als nährt' er euch! und wie so weich und glatt Ihr Alles heuxielt, beingt mirs nur Verberden!— Volgt eurer tück'schen Art, Männer ver Bosheit! Stützt euch auf euer christisch Necht, es wird Zu seiner Zeit euch wohl belohnt. Das Siegel, Das ihr so heftig fordert, gab der König " (Mein Herr und euer) mir mit eigngs Hand, Verhieß es mir, zugleich mit Würd' und Amt, Auss Ledun: und zu kestigen seine Gnade, Bestätigt' er's durch offnen Brief. Wer nimmt's mir?

Der Ronig, ber's euch gab.

🗰 ø lise y.

Go thu' er's felber.

Surren.

Du bift ein ftolzer Sochverrather, Bfaff! - walfen.

Das lügft bu, ftolzer Lord! Bor vierzig Stunden hatte Surren lieber Die Zunge weggebrannt, als dieß gesagt.

Dein Ehrgeiz, du scharlachne Sünd', entriß Uns Weinenden den eblen Buckingham. Die Häupter aller Cardinal' auf Erden, Und dich dazu, und all dein bestes Thun Ersetten noch kein Haar von ihm. Fluch euch! Ihr schicktet als Regenten mich nach Irland, Bom König fern, von seiner Hülf, und allem, Was Gnade schuf dem falsch erfundnen Fehl, Indeß aus heil'gem Mitleid Eu'r Erbarmen Mit einem Beil ihn absolvirt.

Wolsey.

Dieß Alles, Und was des Lords Geschwätz mir weitres mag Borwerfen, ist nur Lug. Nach Rechten fand Der Herzog seinen Tob: und buß ich schuldlos sei An seinem Fall burch niedern haß, bewähren Die schlechte Sach' und seine edlen Richter. Liebt' ich viel Worte, Lord, ich könnt' euch zeigen, Wie ihr so wenig Ehr' als Gradheit habt: Und daß ich auf bes treuen Rechtthuns Psad. Dem König, meinem stets echab'nen herrn, Mich besser nennen barf, als Surrey ist Und alle Freunde seiner Thorheit.

Surren.

Briefter! — Dich schwert in beinem Heib, sonst fühltest bu Mein Schwert in beinem Herzblut. Werthe Herrn, Ertragt ihrs, solchen Hochmuth anzuhören Bon biesem Menschen? Sind wir erst so zahm, Dag uns ein Scharlachmantel höhnt und zwickt, Dann, Abel, sahre wohl; bann, Bischof, vorwärts! — Scheuch' uns mit beiner Kappe, gleichwie Lerchen!

Wolsey.

Dir wird zum Gift bie Frommheit felbft verfehrt.

Surrey.

Die Frommheit, die des ganzen Landes Mark
In eurer Hand vereint hat durch Erpressung,
Die Frommheit jener ausgefangnen Blätter,
Die ihr dem Papst geschrieben, eure Frommheit,
Weil ihrs verlangt von mir, sei ganz enthüllt.
Lord Norfolf, — wenn ihr stammt aus hohem Blut,
Wenn euch gemeines Wohl am Herzen liegt,
Des Abels Kränkung, unserer Söhne Heil,
Die, lebt er, kaum noch Edle werden heisen, —
Verlest sein Schuldregister, seines Wirkens
Gesammelt Unheil — Schrecken will ich euch
Wehr denn die Meßglock, wenn eu'r braunes Mädchen
Euch küssend im Arm, Lord Cardinal.

Wolfen.

Wie fehr boch möcht' ich biefen Mann verachten Bewahrte mich bie Rächftenliebe nicht!

Portolk.

Es liegt, Mylord, die Klage felbst beim Konig, Und ste erscheint sehr häßlich.

Wolsen.

Um fo schöner Und fledenlos foll meine Unschuld leuchten, Wenn erft die Wahrheit obswat.

Burren.

Hofft nicht viel; Ich bank's meinem Gebächtniß, noch behielt ich Berschiebne Punk' und fördre sie ans Licht. Nun gebt euch Müh', erröthet und bereut, So zeigt ihr noch ein wenig Tugend.

Wolfen.

Sprecht nur, erroth' ich; fo gefchieht's

Aroy jeber Mag', erroth' ich; so geschieht's Den Evien hier zu fehn, bem Sitte fehlt.

Surrey.

Die miß' ich lieber als ben Kopf. So hört benn Zuerst, daß ohne Königs Will und Wiffen Ihr euch bestrebtet hier Legat zu werden, Und der Brälaten Recht im Land zu lähmen.

#### Morfolk.

Dann, bağ ihr Briefe schriebt nach Rom, und sonstwärts An fremde Gof und stets die Form gebraucht: Kgo et rex meus: was den König barthat Als euren Diener.

#### Suffolk.

Dann, bag ohne Kenntniß Des Königs, noch bes Raths, ihr euch erkühnt, Als ihr zum Kaiser wurdet abgesandt, Des Reichs Sigill nach Flandern mitzuführen.

Surren.

Sodann gabt ihr weitlaufi'ge Bollmacht hin An ben Gregor von Caffalis, zum Abschluß Des Bundes Seiner hoheit mit Ferrara, Wovon nicht Staat noch König unterrichtet.

#### Buffolk.

Dann, daß aus eitel Ehrsucht euern hut Ihr prägen ließt auf unfere Königs Munze. Sneren.

Dann, baß ihr unermeßlich Gold gesandt (Und wie erworben ist euch wohl bewußt) Rom zu bestechen, und ben Weg zu bahnen Kür höh're Bürden; alles dieß zum Unheil Dem ganzen Land. Roch giebts der Dinge næhr, Die, weil von euch herrührend, uns verhaßt, Und meinen Munv nicht soll'n entweih'n.

Sord Rammerer.

D Berr,

Drängt ben Gefallnen nicht so hart, 's ift Unrecht, Sein Fall Regt offen bem Gesetz, es ftrafe Das Recht, nicht ihr. Fast weint mein herz zu schaum Die Trümmer solcher Gobeit!

Snrren.

3ch vergeb' ihm.

Dann ift bes Königs Bill', herr Carbinal, Beil alles, was worlest durch euch begonnen, Ein Praemunire wird umschließen muffen, Daß gegen euch ein Achtsbefehl ergeb', Der eurer Güter, Länderein, und habe Und eurer Schlösser euch verlüftig spricht, Geseslos euch erklärt. Dieß ift mein Auftrag.

Und somit habt ihr Raum zur Selbstbeschauung Und frommem Wandel. Jene störrische Antwort Bon wegen bes verlangten großen Siegels Erfährt der König jeht und bankts euch sicher. Fahrt wohl dann ferner, ihr mein kleiner guter Lord Cardinal! (Alle ab außer Wolsep)

Wolfen.

Fahr wohl bem kleinen Guten, Das mir von euch gekommen ift! Fahr wohl, Ein langes Fahrewohl all' meiner Größe! —

So ift bes Menschen Treiben : heute spriegen Der hoffnung garte Knospen, morgen blub'n fle, Und fleiben ihn in bichten Blumenschmuck: Und übermorgen, tobtlich, fommt ein Froft, Und wenn er mabnt, ber gute fichre Mann, Die Größe reife, - nagt ihm ber bie Wurzel Und fällt ihn fo wie mich. 3ch trieb babin Gleich wilden Rnaben, bie auf Blafen fdwimmen, So manchen Sommer auf ber Ehrsucht Wogen, Doch viel zu weit: mein hochgeschwellter Stolz Brach endlich unter mir, und giebt mich jest, Dub' und im Dienft ergraut, ber Willfur bin Des wuften Strome, ber ewig nun mich birgt. 3ch haff' euch, eitler Bomp und Glang ber Welt, Mein Berg erschließe fich neu. D traurig Loos Des Armen, ber an Ronigs Gunft gebanben! Denn zwischen jenem Lächeln, fo ersebnt, Der Fürften Buld und unferm Abgrund, liegt Mehr Qual und Angft, als Rrieg und Weiber haben; Und wenn er fällt, fällt er wie Lucifer Der hoffnung ewig baar - -

(Cromwell tritt auf, voll Bestürzung)
Bas ift bir, Cromwell?

# Crommell.

Mir ftodt bie Sprache, herr!

Wolsen.

Wie, so befürzt Ob meinem Unglud? Kanns dich wundern, wenn Ein großer Mann hinfinkt? Nein, wenn du weinst, Dann siel ich wirklich.

> Crommell. Ift euch wohl? Wolsey.

> > Bolltommen,

Noch nie so wahrhaft glücklich, guter Eromwell. Jest kenn' ich selber mich, jest fühl' ich Frieden In mir, hoch über aller irb'schen Würde, — Ein klar und rein Gewissen. Diese Heilung Dank' ich bem Konig bemuthkons, er nahm Mitleidig biefer Schuktern müben Gäulon Die Laft, die Schiffe senke, — zu viel Ehre. O, 's ist 'ne Burbe, Cromwell, eine Burbe Zu schwer dem Mann, der auf der himmel hofft!

Mich freut's, Mylord, daß ihrs so richtig nehmt.

Ich hoff, ich thu's; mich bunkt, ich fei bereit Durch meiner Seele neu etspfund'ne Stärks Mehr Leiben zu ersulben, und viel größre, Als mir die schwachen Feinde Ednnen brohn. Was giebt es neues?

Eramwell. Nun bas Gartste bleibt:

Pes Königs , Umgunft miber anch.

Gott, schus' ihn!

Crommell.

Dann, bag Sir Themas Morus Kanzler warb An euver Statt.

Wolfen.

Dus sind etwas schnell, Doch ists ein kund'ger Mann. Erhalt' er sich Des Königs Gunst noch lang, und malte recht Nach Wahrheit und Gusey, daß seinem Staub, Benn er den Lauf vollbracht und ruht in Gott, Ein Grabmal werde von der Waisen Thränen! Was mehr?

# Crommell.

. Die Auckfunft Cranmers, seine Gunft Und Wahl zum Erzbischof von Camerbury.

Wohl ift bas neu!

Crommell.

Dann endlich, daß man heut Die Lady Anna, schon vorlängst bem König Beimlich vermählt, als Königin offenbar

Bur Kirch' ihm folgen fc, und jest allein Bon ihrer Krönung bas Gerncht ergeht: Wolfen:

Das war die Laft, der ich erlag. D, Cromwell, Der König täuschte mich, all' meine Burden well, Der König täuschte mich, all' meine Burden Berlor ich durch dieß eine Weib auf immer. Nie führt ein Morgen neinen Glanz zurück, Noch röthet je die eblen Schaaren wieder, Die meines Lächelns harrten. Geh nur, Cromwell, Ich die ein armer Bann, gestätzt und unwerth Dein Gerr zu sein und Meister. Geh zum Königst Die Sonne, hoff ich, siner nicht! — Ich erzählte ihm, Wer und wie treu du seist; er wird dich fördern; Ein klein Erinnern meiner werd ihn treiben; Sein Sinn ist ebel, sicher weif't er nicht So hoffnungsvolle Dienste ab Mein Erymwell, Vermeid' ihn nicht; benug' sin sest, und sorge Kür beine kunstge Sicherheit.

#### Crommell.

D Gene,

So muß ich von euch weichen? muß burchaus Solch guten, eblen, achten herrn verlieren? Sei Zeuge, wer kein herz von Eifene trägt, Wie traurig Cromwell feinen herrn werläßt. — Dem König widm' ich meinen Dienft; boch euch Für immerbar und ewig mein Belet.

Wolsey.

Ich bachte keine Thräne zu verzießen All' meinem Elend; boch du zwangst mich eben In beiner schlichten Aren, das West zu spielen. Arocknen wir uns die Augen; hör' mich, Eromwell. Wenn ich verzessen din — und das ist bald — Und schlaf' im stummen kalten Stein, wo Niemand Wich nennen wird, — bann sag', ich lehrt' es dich — Sag, Wolsen — der einst ging des Ruhmes Pfad, Der Ehrt Bänk' und Alippen all' erkundet — Fand dir den Weg zur höh' aus seinem Schissbruch, Den wahren, sichern, den er selbst verlor. Denk' nur an meinen Fall, und was mich fturzte! Cromwell, bei beinem Beil, wirf Chrfucht von bir! Die Gunbe bat bie Engel felbft bethort, Wie frommte fle bem Menfchen, Gottes Bilbe? Fleuch Eigenliebe, fegne felbft bie Feinde; Beftechung führt bich weiter nicht als Treu. Stets in ber Rechten halte milben Frieben, Dann fdweigt bie Bosbeit. Sanble recht, Richts fürchte; Dein Biel fei immer Biel auch beines Lanbes, Bie beines Gottes und ber Wahrheit: bann, D Cromwell! wenn bu fällft, fällft bu im Tob Als fel'aer Martyrer. Dem Ronig biene, Und - bitt' bich, führe mich hinein: Dach ein Berzeichniß bort all meines Guts, Bis auf ben letten Pfennig; 's ift bes Ronigs. Dein Priefterfleib, und mein aufrichtig Berg Bor Gott, mehr blieb mir nicht. D, Cromwell, Cromwell, Batt' ich nur Gott gebient mit balb bem Gifer. Den ich bem Ronig weiht', er gabe nicht 3m Alter nacht mich meinen Feinben preis! -Crommell

Gebulbig, lieber bert!

Walfen.

36 bins. Fahr hin, Du Glanz bes Hofs! Zum himmel ftrebt mein Sinn. (gehn ab)

# Vierter Aufzug.

Erfte Scene.

Strafe in Befiminfter. (3wei Chellente, ble einander begegnen)

Erfter.

Seib abermal willtommen!

Imeiter.

· So auch thr.

Erfter.

Ihr ftellt euch wohl, um Laby Annen hier Zu schaun, wie sie vom Krönungsseste kommt? Im eider.

Ia, eben das. Als wir uns jüngst bier trafen, Kam Serzog Buckingham aus dem Berhör.

Enfter.

Ja wohl! Doch jene Beit war trub und bang, heut allgemeines Feft! —

Dweiter.

Mit Recht. Die Bürger

Sind alle treu und königlich gefinnt; Und, wahr-zu sprechen, immerdar bereit, Zur Feier solches Tags, mit manchem Schauspiel, Aufzug und Ehrenbogen.

Erster.

Doch nie pracht'ger,

Und nie, verficht' ich, beffer eingerichtet. Bweiter.

Wenn ihrs vergönnt, wüßt' ich ben Inhalt gern Bon jenem Blatt in eurer Hand.

# Erfter.

Seht hier.

S ift bas Berzeichniß aller hohen Burben, Die heut am Krönungsfest ihr Amt versehn. Der Herzog Suffolt geht voran, er nimmt Den Rang als Oberhofmeister; bann, als Marschall herzog von Norfolt; les't die Andern selber.

Imeiter.

3ch bant' euch, herr; tennt' ich ben Brauch nicht ichon, Bar' ich fur biefes Blatt euch fehr verpflichtet. Doch fagt mir noch, was warb aus Catharinen? Der Fürstin Wittwe? Wie fteht beren Sache? Erfter.

Das sollt ihr gleichsalls hören. Der Erzbischof Bon Canterbury, in Begleitung andrer Gelahrter, würd'ger Wäter hohen Rangs, hielt einen Tag zu Dunstable, sechs Meilen Bon Ampthill, wo die Fürstin wohnt; wohin Sie oft geladen, nimmer doch erschien: Und wegen Nicht=Erscheinens, und des Königs Gewissenscrupel hat einmüthig Urtheil Der weisen Väter Scheidung hier erkannt, Und wird die ganze Eh' für null erklärt. Seitbem ist sie nach Kimbolton entfernt,

Bweiter.

Arme Fürstin! — Sort bie Rufff; steht still; bie Königin naht.

# (Orbnung bes Krönungezuges)

1) Ein lebhafter Erompeten : Stoff.

2) 3wei Richter.

3) Der Lord Cangler mit Tafche und Stab vor ihm her.

4) Singende Chorfnaben.

Bo Rrantheit fie befallen.

5) Der Mayor von London, ber ben Stab tragt; barauf ber erfte herold in seinem Bappenrock, auf bem haupt eine tupferne vergoldete Krone.

6) Der Marquis Dorfet mit einem goldnen Scepter, auf bem Ropf eine goldne Salbfrone. Reben ihm ber Graf von Surren, ber ben filbernen Stab mit ber Laube, und auf

bem Saupt eine Grafenkrone tragt; um ben Sals ritter-liche Ketten.

7) Der Herzog von Suffolt in seiner Staatstleidung, seine fleine Krone auf bem Haupt, in der hand einen langen weißen Steden, als Oberhosmeister. Neben ihm der herzog von Norfolt mit dem Marschallsstade, eine kleine Krone auf dem Haupt. Beibe mit ritterlichen Ketten um den hals.

8) Der Thronhimmel, von vieren ber Barone von ben fünf hafen getragen: unter bemfelben bie Konigin im Kronungsgewande. Sie ift in blogen haaren, reich mit Berlen ges schmudt, und gefront. Ju ihren beiben Seiten bie Bis

fchofe von London und Winchefter.

9) Die alte Herzogin von Norfolf, mit einer fleinen, golbnen, mit Blumen burchflochinen Krone; fie trägt die Schleppe ber Königin.

10) Berichiebne Cbelfrauen und Grafinnen, mit ichlichten golbenen Reifen um ben Ropf, ohne Blumen.

(Sie ziehn in feierlicher Ordnung über die Buhne).

#### Imeiter.

Ein ftolger Bug, fürmahr! Sieh! biefe tenn' ich: Wer aber trägt ben Scepter?

Erfter.

Marquis Dorfet,

Und bort ber Graf von Surrey mit bem Stab.

Ein ebler, wadrer herr! Dort, mein' ich, folgt Der herzog Suffolt?

Erfter.

3a, ber Oberhofmeifter.

Dweiter.

Dann Mylord Norfolk.

Erster.

Ša.

Sweiter. (indem er die Königin erblickt)

Gott sei mit bir!

Solch füß Geficht als beins erblickt ich nie! Bei meinem Leben, herr, fle ist ein Engel. Der König halt ganz Indien in den Armen, Und viel, viel mehr, wenn er die Frau umfängt: Ich table fein Gewissen nicht. Erfter.

Die Träger

Des Chrenkalbachins find vier Barone Bon ben funf Bafen.

Smeiter. - Glüdlich find bie Berrn,

Und so find Alle, die ihr nahen burfen. Dann war wohl jene, so die Schleppe trug, Die alte, hohe Gerzogin von Norfolt?

Erfter.

Ja, und bie andern Alle Grafinnen.

Imeiter.

Das beuten ihre Kronchen. Sterne finds, Und die mitunter fallen.

Erfter.

Still davon! —

(bie Proceffion geht vorüber unter Trompetenschall) (Ein britter Ebelmann fommt hinzu)

Gott gruß euch, Freund! Aus welchem Feuer tommt ihr? Dritter.

Bom bidften Drangen ber Abten, wo faum Ein Finger einzuzwängen ift. Fast bin ich Erstidt vor lauter Freud' und Luft.

Dmeiter.

3hr faht

Die Ceremonie?

Dritter.

Ja.

In eiter. Wie wars bamit? — Dritter.

Bohl werth, gefehn zu werben. Imeiter.

er.

D, erzählt uns.

Dritter.

So viel ich kann. Nachbem ber reiche Strom Der Lords und Ebelfraun die Königin Zu ihrem Sig geleitet auf das Chor,

Trat er gurud: indeffen ihre Gobeit Sich nieberließ, ein Weilchen auszuruhn, Auf einem pracht'gen Geffel frei bem Bolt Entgegenstellend ihrer Schonheit Glanz. Blaubt mir, fle ift bas berrlichfte Beichopf. Die je an Mannes Seite lag. Als nun dem Volk Ihr Anblick ward gegonnt, entftand ein Rausthen. Wie man's zur See im Sturm vom Tauwerk bort, So laut und mannigfalt. Die Gut' und Mäntel, Ja felbft bie Wämser flogen in bie Bob',. Und waren bie Befichter los gewefen, Beut gingen fie verloren. Solchen Jubel Erblickt' ich nie zuvor. Hochschwangre Weiber. Acht Tage taum vom Biele, brangten vormarts, Bleich Wibbern aus ber alten Rriegeszeit, Und machten Breschen vor fich: Reiner konnte Bohl fagen: "bieß ift meine Frau;" fo feltfam War Alles bier verwebt in Eins.

Imeiter,

Run, weiter?

Dritter.

Dann trat sie vor, und ging, bescheidnen Schritts, Jum Altar, kniet', und hub gleich einer Seil'gen Den schönen Blid empor, andächtig betend; Exhob sich bann, und neigte sich bem Bolk, Weil ihr der Erzbischof von Canterbury Die königlichen Zeichen all' ertheilte, Das heil'ge Öl, die Krone König Eduards, Den Stab, die Friedenstaub', und allen Krönungs-Ornat: worauf in Einklang, hoch vom Chor, Bon den gewähltsten Stimmen unsers Landes Der Lobgesang erscholl. Drauf wandte sich Der Jug im vollen, ernsten Prunk zurück Rach York-Kallast, wo Tasel wird gehalten.

Sagt York-Ballaft nicht mehr, bas ift vorbei, Denn seit des Wolfen Sturz erlosch ber Name, Dem König fiel er heinr und heißt Whitehall. Pritter.

3ch weiß; boch ifts fo neu, bag mir geläuf'ger Der alte Rame blieb.

Imeiter.

Wer waren, fagt,

Die zween Bifchofe zu ber Fürftlin Seiten? Pritter.

Stocksley und Garbiner; ber von Winchefter, Und kurz vorher noch Schreiber unfers Ronigs, Jener von London.

Imeiter.

Der von Binchefter Ift wohl kein Gerzensfreund bes Erzbischofs, Des frommer Cranmer.

Pritter.

Das ift weltbekannt. Doch ift die Spaltung noch nicht groß, und wird sie's, So hat ber Cranmer einen wackten Kreund.

Imeiter.

Wen meint ihr, fägt, ich bitt euch?

Thomas Cromwell, Ein Mann, hochft werth bem König, und in Wahrheit Getreuer Freund. Der König hat ihn schon Zum Reichs-Wardein ernannt, und einen Platz Im Staatsrath ihm verliehn.

. Imeiter.

So fleigt er wohl

Roch höher.

Pritter.

Ohne Zweifel thut er bas.

Zest, liebe herrn, geht meinen Weg; ich führ' euch An hof, bort follt ihr meine Gäste senn,
Etwas vermag ich schon. Auf unserm Gang
Erzähl' ich mehr.

Deide.

Bir find zu eurem Dienft.

(Mile ab) '

# Bmeite Scene.

#### Rimbolton.

(Die verwittwete Ronigin Catharina, frant, pon Griffith und Patienza geführt, tritt auf)

### Griffith.

Wie gehts Gur Sobeit? -

Catharina.

Töbilich frank, o Griffith!

Es sinken mir, beschwerten Asten gleich, Die Knie zur Erb' und wichen gekn der Last. — Reich' einen Sessel, — so! — jest wird mir's leichter. Sagt'st du mir nicht, als du mich sührkest, Grifsith, Das Riesenkind des Ruhms, der Cardinal, Sei todt? —

# Griffith.

Ja, Fürstin, boch Gur hobeit, wie ich glaubte, Wernahm mich faum in ihrem beft'gen Schmerz.
Catharina.

Sag, guter Griffith, bitt' dich, wie er ftarb; Wenn fromm, so ging er mir vielleicht voran Als Beispiel.

# Griffith.

Fromm, erzählt man mir, verschieb er. Denn als der mächt'ge Graf Northumberland Zu York ihn festgesetzt, und ungesäumt Als einen Hartbeschuldigten verhört, Erkrankt' er plöglich schwer, und konnte nicht Auf seinem Maulthier sitzen.

## Catharina.

Armer Mann! -

# Griffith.

Enblich, nach häuf'ger Raft, erreicht' er Leifter, Wo ihn im Klofterhof ber wurd'ge Abt Sammt bem Convent mit aller Ehr' empfing. Dem fagt' er biefes Wort: "D Bater Abt!

"Ein Greis, zerknickt im wilden Sturm bes Staats, "Legt hier bei euch sein mübes haupt zur Rith; "Gönnt aus Erbarmen ihm ein wonig Erbe!"—— Man bracht' ihn gleich zu Bett; die Krankheit stieg Anhaltend heft'ger, und am britten Abend, Just um die achte Stund', in der er selbst Borausgesagt sein Ende, — gab er reuig Versenkt in Abranen, Sorg' und tiefer Andacht Der ird'schen Welt den eitlen Ruhm zurück, Sein gelstlich Theil dem herrn, und starb in Frieden.

So schlaf' er auch, leicht fei'n ihm seine Fehle! — Das Einz'ge, Griffith, sag' ich noch von ihm, Und voch in aller Lieb' — er war ein Mann Bon ungezähmtem Stolz, der Fürsten stets Sich gleich gezählt; ein Mann, deß heimlich Trachten Das Reich gefesselt; geistlich Recht war feil, Gesetz sein Wille, Wahrheit widerrief er Am Hof, zweizungig überall erscheinend In Red' und Sinn: nie zeigt er Mitleid je, Als wenn er Untergang beschloß im Gerzen. Sein Wort, gleich seinem vor'gen Selbst, gewaltig, Doch sein Ersüllen nichtig, gleich dem jeh'gen. Er sündigte im Fleisch, und gab dadurch Dem Clerus schlechtes Beispiel.

Griffith.

Der Menschen Tugend schreiben wir in Wasser, Ihr boses Treiben lebt in Erz: vergönnt ihr Mir jett wohl auch sein Lob?

Catharina.

3a, guter Griffith,

Sonft war' ich boshaft.

Griffith.

Dieser Cardinal, Wenn schon von niederm Stand, war unbezweifelt Kur großen Ruhm geschaffen. Seit der Wiege Erschien er leicht auffassend, reif und tüchtig, Unenblich flug, berebsom, überzeugenb, Den Abgeneigten berb' und fchroff gefinnt, Allein bem Freunde liebreich, wie ber Commer. Und war er gleich im Rehmen merfättlich (Was fundlich ift), fo zeigt er, Fürftin, fich 3m Beben koniglich - Deg zeugen ewig Des Wiffens Zwillinge, fo er euch fchuf, Ipswich und Oxford! - Jenes fiel mit ihm, Richt wollt' es feine Boblthat überleben; Dieg aber, zwar unfertig, boch fo glangenb, So trefflich in ber Runft, fo ftat im Bachfen, Dag in Europa nie fein Rubm vergebn wirb. Sein Sturg bat Beil gesammelt über ibm, Denn nun, - und nicht bis babin, - fannt' er fich, Und fab ben Segen ein, gering zu fenn, Und bag er hobern Ruhm bem Alter fchafe, Als ber von Menfchen kommt, ftarb er, Gott fürchtenb. Catharina.

Nach meinem Tob wünsch' ich zum Gerold mir, Der meines Lebens Thaten aufbewahre,
Und meinen Leumund rette vor Verwefung,
So redlichen Chronisten als mein Griffith.
Den ich zumest gehaßt, den muß ich nun
Durch deine fromme Wahrheitslieb' und Demuth
Im Grad noch ehren. Friede sei mit ihm! —
Batienza, geh nicht von mir; leg mich tieser,
Du hast nicht lang' mehr all' die Mühe — Griffith,
Laß die Russe die trübe Weise spielen,
Die ich mein Gradgeläute hab' genannt,
Derweil ich sith' und dent' an den Gesang
Der Himmel, dem ich bald entgegengehe.

(Eine traurige und feierliche Mufit)

Griffith.

Sie schläft — set fiill bich nieber, liebes Mabchen, Sonft weden wir fie. Still, gute Patienza! —

(Traumgeficht. Sechs Gestalten in weißen Gemanbern, Lorbeerkrange auf bem haupt, goldne Masten vor bem Gesicht, und Ralmenzweige in ben hauben, schweben langsam auf bie Buhne. Sie begrüßen Catharinen, und tanzen barauf. Bei gewissen Bendungen halten die ersten zwei einen schmalen Blumenfranz über ihrem Haupt, während bie vier übrigen sich ehrerbietig neigen. Dann wiederholt das nachstolgende, nud endlich das letzte Paar dieselbe Handblung. Die Fürstin giebt schlasend Zeichen der Freude, wie durch höhere Eingebung, und streckt beibe Hande gen himmel. Darauf verschwinden die Gestalten, und nehmen den Kranz mit sich hinweg. Die Musik währt fort)

Catharina.

Bo feib ihr, fel'ge Geifter? All verschwunden? Und lagt mich hier zurud in meinem Genb?

Griffith.

hier find wir, gnab'ge Frau.

Catharina.

Euch rief ich nicht;

Doch faht ihr niemand, als ich schlief? Griffith.

Rein, Fürftin.

·Catharina.

Richt? Kam nicht eben jest ein Chor von Engeln Jum Festmahl mich zu laben, beren Glanz Mich gleich ber Sonn' in tausend Strahlen hüllte? Die ew'ge Seligkeit verhießen sie Und reichten Kränze mir, die ich zu tragen Mich noch nicht würdig fühle; doch ich werd' es Gewistlich einst.

Griffith.

Mich freut, daß euren Sinn fo fuße Traume Erquiden.

Catharina.

, Last nun enden die Mufik, Sie bunkt mich rauh und läftig.

(bie Dufit bort auf)

Patienza.

Seht ihr wohl,

Wie Ihre hoheit plötlich fich verändert? Wie lang ihr Antlit, ihre Züge bleich, Und kalt und erdig? Seht ihr wohl die Augen? Gziffith.

Sie ftirbt, Rind, bete! bete! -

Patienza.

Berr, sei mit ihr! -

(Gin Bote tritt auf)

Bote.

Gu'r Gnaben wirb -

Catharina.

Beh, unverschämter Mensch!

Ift bas die schuld ge Chrfurcht?

Griffith.

Ihr thut Unrecht,

Da ihr es wift, fie will ben Rang nicht laffen, Daß ihr so roh euch zeigt! So kniet benn nieber.

Bote.

Ich bitt' Eur Sobeit bemuthevoll um Rachficht, Die Gile ließ mich fehlen. Draufen harrt Ein Herr, gefandt vom König, euch zu feben.

Catharina.

Gewährt ihm Zutritt, Griffith; boch biesen Menschen Laßt nie mich wieber sehen.

(Griffith und ber Bote ab)

(Griffith kommt zurück mit Capucius)

Irr' ich nicht,

Seib ihr bes Kaisers, meines eblen Reffen, Botschafter, und Capucius ift eur Name.

Capucius.

Derfelbe, Fürftin, euer Rnecht.

Catharina.

D, Herr,

Titel und Zeiten, seit ihr jungst mich saht, Sind sehr verandert, Sagt mir jett, ich bitt' euch, Was führt euch ber zu mir?

Capucius.

Erhabne Frau,

Bor Allem eignes Pflichtgefühl; bemnachft Des Konigs Auftrag euch bier zu besuchen.

Es gramt ihn eure Krankheit sehr, er melbet Sein fürstliches Empfehlen euch burch mich, Und wünscht von Beigen euch ben besten Troft. Catharina.

O werther Herr, dieß Tröften kommt zu spät, 'S ift wie Begnad'gen nach der Hinrichtung. Zur rechten Zeit war die Arznei mir Heilung, Jeht brauchts der Tröftung keine, als Gebet. Wie geht es meinem herrn? —

Capucius.

.In bestem Wohlseyn.

Catharina.

Das bleib' ihm immer! Blube ftets fein Glud, Wenn ich bei Wurmern wohne, wenn mein Name Berbannt wird fenn dus biefem Reich! Patienza, haft bu mein Schreiben abgeschickt?

Patienga.

. Nein, Fürftin.

Catharina Dann bitt' ich euch in Demuth meinem Gerrn Dieg einzuhand'gen.

Capucius. Fürstin, zählt barauf. Catharina.

Empfohlen hab' ich seiner Gnab' und Milbe Sein Töchterlein, das Abbild unster Liebe; In Külle träuf' auf sies Himmels Segen! — Sie gläubig aufzuziehn ersuch' ich ihn; Sie ist noch jung, von edler, sitt'ger Art, Und übt die Tugend, hoss' ich. Dann, ein wenig Sie auch zu lieben, ihrer Mutter wegen, Die ihn geliebt, der himmel weiß, wie theuer! — Weiter bitt' ich demäthig ihn um Mitleid Kür meine arme Fraun, die mir so lang' Areulich gesolgt in gut und bösem Glück, Bon benen wahrlich kein', — ich weiß es sicher, Und lüge jeht gewiß nicht, — die durch Tugend, Durch wahre Seelenschöhnheit, strenge Sitte

Und sein Betragen nicht den besten Mann Berdient; und daß er ja von Abel sei! Denn glücklich ist gewiß, wer sie erlangt. Zuleht nenn' ich die Diener (arm sind Alle, Doch Armuth wandte Reinen je von mir); Man woll' auch serner ihren Lohn nicht weigern, Noch etwas drüber, mir zum Angedenken; Dasern mir Gott gegönnt ein läng'res Leben Und reichern Schatz, wir schieden wohl nicht also. Das ist der ganze Inhalt, theurer Herr; Bei allem, was ench warth ist in der Welt, Und wie ihr christlich' Ruh den Toden wünscht, Seid dieser armen Leute Freund, und mahnt Den König an dieß letze Recht!

Capucius .-

Pas will ich, So wahr mir Gott ein menschlich Gerz verliehn! — Catharina.

3d bant' euch, murb'aer Berr. Gebenft auch meiner In aller Chrfurcht gegen Geine Sobeit, Saat, feine lange Sorge scheibe jest Von hinnen, fagt, ich fegnet' ihn im Tobe, Denn also will iche thun — mein' Aug' wird bunkel — Lebt mohl! - Griffith, lebt wohl. Rein, geb noch nicht. Patienza, ruf' bie anbern Fraun, ich muß Bu Bett - Benn ich erft tobt bin, gutes Dabchen, . Sest mich mit Ehren bei; beftreut mein Grab Dit jungfräulichen Blumen, bag man febe, 3ch war bis an ben Tod ein keusches Weib. Ihr follt mich balfamiren, bann gur Schau Ausstellen: zwar nicht Kon'gin, doch begrabt mich Mls Ronigin, und eines Ronigs Tochter. Ich kann nicht mehr! (bie Ronigin wird hinweg geführt)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Eine Gallerie im foniglichen Pallaft.

(Gasbiner, Bischof von Minchester tritt auf; ein Page mit einer Fackel vor ihm her. Sir Thomas Lovell begegnet ihm.)

# Gardiner.

Die Uhr ift Eins, nicht mahr? .

## Pasz.

Es hat geschlagen.

### Bardinas.

Dieß souten Stunden sein für den Bedarf, Richt für Pergnügung; Zeit, Watur zu ftarken Durch Schlafs Erquickung, zum Bergeuden nicht Bestimmt — Gott schenk euch gute Pacht, Sir Thomas; Wohin so spat?

Lovell.

Mylord, fommt ihr vom Ronig? Garbiner.

So eben erst; ich ließ ihn beim Primero Mit Herzog Suffolk.

Sovell.

3ch muß auch zu ihm, Eh' er fich schlafen legt. Auf Wiebersehn!

Noch nicht, Sir Thomas Lovell; sagt, was giebts? Ihr scheint in großer Eil, und wollt ihrs nicht Auslegen als Beleid'gung, — theilt dem Freund Die Ursach mit so später Hast; Geschäfte, Die mitternächtlich umgehn wie die Geister,

Sind wildrer Art in fich, als folches Treiben, Das Fordrung fucht bei Tag'.

Sonell.

Ich lieb' euch, Mylorb; Und möcht' euch ein Geheimniß wohl vertraun, Biel wicht'ger noch als dieß. Die Königin ist in Wehen, Man fagt, in äußerster Gefahr; sie fürchten, Es werd' ihr Ende sein.

Garbiner.

Für ihre Frucht Will ich von Herzen beten, wünsch' ihr auch Gebeihn im Leben; doch ben Stamm, Sir Thomas, Laßt immer jeht vertilgen.

Lovell.

Dazu fptech' ich Das Amen mit und bennoch fagt mein Gerz, Sie sei ein gut Geschöpf um liebes Weib, Und begrer Bunsche werth.

Gardinet.

Doch, Herr, Hert, bette Mich an, Sir Thomas: He seib ein Mann, wie ich. Der ächten Lirche; ich kenn' euch weise, fromms Und laßt ench sagen — bester wirds nicht eh, — Nicht eh, Sir Thomas Lovell, barauf baut, Bis Cranmer, Cromwell, ihre beiden Hände, Und sie, — im Grabe ruhn.

Lovelh

Ei, Sir, ihr nennt Die Mächtigsten im Reiche. Cromwell stieg Bom Kron = Warbein erst jüngst zum Archivar Und Rath des Königs, steht noch überdieß Recht auf dem Sprung zu weitrer Förderung, Und harrt nur auf die Zeit, — der Erzbischof If Zung' und Hand des Königs; wer nur wagt Ein Wörtlein wider den?

Gardiner.

Doch, boch, Sir Thomas, Roch magt' es Einer wohl; ich selbst erbreistet's Mich auszusprechen, ja noch heut am Tag (Euch barf ich mich vertraum) schürt' ich die Flamme Den Herrn vom Staatsrath, hoss ich; zeigt', er sei, (Pas, weiß ich, ist er, sie auch wissen es,) Ein erzverruchter Kezer, eine Best, Die unser Land verdirbt; worauf ihr Eiser Sich laut dem König hat erklärt, und dieser, Gehör uns leihend — (aus besondrer Sorgsalt Und köntglicher Uhndung alles Unheils, Das unse Gründ' ihm dargelegt) dem Staatsrath Besehl ertheilt, sich morgen zu versammeln In aller Früh. Dieß bose Unkraut, Sir, Muß ausgerottet werden. Doch zu lang Hacht.

Sovell.

Gut' Nacht gleichfalls, Mylord; ich bleib' eu'r Diener. (Garbiner mit bem Pagen ab)

(Der Ronig mit bem Bergog von Suffolf tritt auf)

# Sonia.

Karl, langer fpiel' ich biefen Abend nicht, Ich bin gerftreut, ihr feib mir heut gu ftark.

# Suffolk,

Berr, ich gewann zuvor von euch noch nie.

# Ronig.

Nur selten, Karl, Und sollt' auch nie, wenn ich nur achtsam bin — Nun, Lovell, von der Königin? wie stehts?

# Sovell.

Ich konnte nicht personlich überbringen, Was ihr gebotet; doch durch ihre Frau'n Sandt' ichs ihr zu. Die Fürstin sagt euch Dank In tiefster Demuth, und ersucht eu'r Gobeit Herzlich für sie zu beten.

König.

Was sagst Du? Wie?

Für fie zu beten? Wie? Ift fie in Weben?

Sovell.

Das fagten ihre Frau'n; und daß der Schmerz Ihr Qualen faft zum Tode giebt.

Rönig.

Die Arme! —

Suffelk.

Sott woll' ihr leichtlich ihre Burbe nehmen, Mit lindem Weh, um bald mit einem Erben Eur' Hoheit zu erfreu'n.

König.

Sift Mitternacht, Bitt' bich, geh' schlafen, und gebenk im Beten Der armen Königin. Laß mich allein, Mir kreuzen fich Gebanken, benen wenig Gesellschaft frommt.

Suffolk

Ich wunsch', Eur' Majeftät Gut' Nacht, und meiner theuren Gerrin will ich. Gebenken im Gebet.

> Abnin., Karl, gute Nacht.

(Suffolf ab)

(Sir Anton Denny tritt auf.)

Run, Sir, mas giebts?

Denny.

Mylord ben Erzbischof bracht' ich Gur' hobeit Wie ihr befahlt,

Ronig.

Ah, ben von Canterbury?

Ja, befter herr.

Ronig.

'S ift mabr. Wo ift er, Denny? Denny.

Er harrt im Vorsaal.

Känig.

Buhr' ihn her gu mir.

(Denny ab)

Sonell. (bei Geite)

Das ift, wovon ber Bischof zu mir sprach, Ich kam zur guten Stunde.

(Denny fommt gurud mit Eranmer.)

Saig.

Berlagt bie Ballerie.

(Lovell scheint zu gogern)
Sa! fagt' iche nicht?

Fort ba! - Was! -

(Lovell und Denny ah)

Cranmer. (bei Seite)

Ich bin voll Furcht — warum ber finftre Blid? Sein Anblick fchreckt mich. Alles ift nicht gut.

Aanig.

Nun, Mylord? Wissen wollt ihr wohl, weshalb Ich ench ließ rusen?

Cranmer. (fnicenb)

'S ift mir Bflicht, Cur' Sobett Befehlen ftets zu gnugen.

"Aönig.

Stebt nur auf, Mein guter, wurd'ger Lord von Canterbury, Rommt, gehn wir auf und nieber mit einander. 3ch habe Renigkeiten hier für euch, Rommt naber, fommt, und gebt mir eure Band. Ach, guter Lorb, es frankt mid) febr, zu fagen, Und geht recht nab, was folgt, euch auszusprechen. 3ch bab' - und zwar mit Rummer - jungft vernommen. Bon mancher schweren, - wie ihr hort, Molorb, -Someren Befdulb'gung wiber euch; worauf Wir uns ontidieben baben, fammt bem Staatsrath Euch morgen zu vernehmen; und ich weiß, Ihr konnt fo frei und rein euch fdwerlich lautern, Dag bis zur fernern Untersuchung nicht Der Buntte, fo ihr miberlegen follt, Ihr euch gebulben müßtet und bereiten, Eur Saus in unferm Thurm zu fuchen. Miso

Biemt sichs für euch, als Bair, weil sonft tein Zeuge Aufträte gegen euch.

Cranmer.

Eur' Hoheit bant' ich, Und freu mich sehr zu solchem ernsten Anlaß Sorgfält'ger Sichtung, die den Waizen völlig Bon meiner Spreu wird sondern; denn ich weiß, Mich Armen treffen mehr Berleumderzungen, Als irgend Einen.

Ronig.

Rnie' nicht, Canterbury:
Dein Recht, dein reiner Sinn schlug tiefe Wurzel
In uns, in deinem Freund. Gebt mir die Sand,
Kommt, gehn wir noch. — Nun, bei der Mutter Gott's,
Was seid ihr für ein Mann denn? Dacht' ich doch,
Ihr würdet jest mich dringend suppliciren,
Auf daß ich mich verwendete, nur schnell
Die Gegner euch zu stellen, und demnächst
Euch ferner hörte sonder Gaft.

Cranmer.

Mein Fürst, Der Schutz, auf ben ich trau', sind Recht und Gradheit; Berließen die mich, wurd' ich mit den Feinden Mich meines Sturzes freun, denn ohne sie Könnt' ich mich selbst nicht achten. Doch ich fürchte Nichts, was sie sagen mögen.

König.

Wist ihr nicht (Was alle Welt weiß), wie ihr mit ber Welt steht? Sehr viel sind eurer Feind', Und kleine nicht; und deren Känke sind Wie sie beschaffen: und nicht stets gewinnt Wahrheit und Kecht, wie's sollte, Lossprechung In dem Proces. Wie leicht erkaufen nicht Berderbte Seelen gleich verderbte Schurken, Zu schwören gegen euch? So was geschieht! Die Gegner sind euch stark, und ihrer Macht Gleicht ihre Bosheit. Hosft ihr gunst'ger Glück Im Bunkt meineid'ger Zengen, benn eu'r Heiland, Dem ihr als Diener folgt, so lang' er wallte Auf bieser schnoben Erbe? — Wie? Ei! Ei! Euch bunkt ein Abgrund kein gewagter Sprung, Ihr werbt euch selbst ben eignen Untergang!

So mögen Gott und Euse Majestät Beschützen meine Unschuld, sonft vermeib' ich So viele Schlingen nicht!

König.

Seid gutes Muths; Sie foll'n nicht weiter gehn, als wir gestatten. Bleibt nur getroft, und fchidt euch an, beut Morgen Bor ihnen zu erfcheinen. Rommts, daß fie Antlagen auf Werhaftung legen bar, So lagt nicht ab, Die beften Begengrunde Bu baufen, ideut auch nicht ein beft'ges Wort, Wie's ench ber Anlag einglebt; wenn albbann Gur Dringen fehl fcblagt, zeigt nur biefen Ring, Und wendet euch fofort in ihrem Beiseon An mein Entispeiben. — Sobt, ber Gute weint! Der ift getreu, auf Ehre! — Bei Chrifti Mutter! 3th fdmor's, er ift wie Gold, bas befte Berg In unferm Konigreich - Run geht, und thut, Wie ich euch sagte. Seine Sprach' ist ganz Erftict in Thranen. (Cranmer ab)

(Eine alte Hofbame tritt auf)
Sofcavalier. (hinter ber Scene)
Bleibt zurud! Was wollt ihr?
Sofbame.

Ich bleibe nicht jurud! Ich habe Zeitung, Die Dreiftigkeit gestitet macht. — Dein Saupt Umschweben gute Engel, und ihr Fittig Beschatte bich! —

König.

Aus beinen Bliden lef' ich Die Botschaft — Ift die Königin entbunden? Sprich ja, und von 'nem Knaben?

#### Softame.

Ja! mein König, Bon einem üßen Anaben. Herr im himmel, Beschützt ihn nun und erdig! — 's ift ein Mähchen, Das künsches Kommens, Derr, und Eurer exsten Bekanntschaft mit dem kleinen Ankömmling. Er gleicht euch wie ein Eiden audern — —

Rönig.

Lovell -

Sovell. .

Berr!

Ronig.

Gieb ihr hundert Mart. 3ch will zur Ronigin. (Rönig ab)

Bofdame.

Nur hundert Mark? Beim Simmel! ich will niehr, Solch Zahlen schick fich für 'nen schlechten Stallknecht. Mehr muß ich haben, sonst wif' ichs ihm ab: Sagt ich beshalb, das Mädchen seh' ihm gleich? Ich muß mehr haben, sonst nehm' ichs ganz zurück, Und nun das Eisen, weil's noch heiß, zum Ambos.

(ab)

# Bweite Scene,

Bor bem Simmer bes Staatsrathe.

(Cranmer tritt auf. Thursteber und Bediente braus gen wartend)

#### Cranmer.

'S ift, hoff' ich, nicht zu fpat, und voch empfahl mir Der Bote, ben ber Staatsrath mir gefande; So große Eil — Noch zu? Was heißt bas? He! — Wer hat ben Dienft? Ihr kennt' mich boch?
Churfteher.

D'ia,

Mplord; boch kann ich euch nicht helfen.

#### Cranmen

Wie! ---

Churftehen.

Ihr mußt noch stehn, Mylord, bis man ench ruft. Exammer.

(Doctor Butts tritt auf)

Butts. (für fich)

Num, bas ift rechte Bosheit! Ich bin froh, Daß ich zum Glud ben Weg hier nahm. — Der König Soll bieß fogleich erfahren. (ab)

Cranmer.

Das ist Butts, Wes er vorüberging, Wie ernst er seinen Blick auf mich geheftet! Wenn er nur nicht mein Unglück weiß! Gewiß ist Absichtlich angelegt durch meine Feinde, (Gott besse ste, nie reizt' ich ihre Tück! —) Bu meinem Schimps, sonst schämten sie sich wohl, Mich vor der Thür zu lussen, ihres Gleichen Im Staatsrath, unter Aros und Knechten. Wag Ihr Wille doch geschehn, ich warte ruhig.

(Der König und Butts, oben am Feufter)

· Was meinft bu?

Dutte:

Ich bent', Eur Sobeit fat bieß wohl nicht oft.

Bum Element! Wo ifts? -

Butte.

Seht bier, mein Fürft

Das Stands - Erhöhn Mulards van Canterburg, Der Fuß gefaßt am Thor, mit Häschern, Bagen, Und Dienertroß.

> Kanis. Ha, wirklich! Er ifts selbst!

Auf solche Beise ehren sie einander? .
Gut, daß boch Einer höher ist. Ich dachte, Sie Alle hätten so viel Ginn für Recht (Zum mind'sten gnte Sitte), nicht zu dulben, Daß solches Rangs ein Mann, und und so nuh, hier ihrer Gnaden Wohlgefall'n erwarte, Und an der Ahur, wie 'n Bostinecht mit Backeten! Butts, bei der Mutter Gotts, so handeln Schufte! Doch laß sie nur, ziehn wir den Vorhang zu, Wir werden weiter siehn.

(Das Jimmer bes Stagtsraths. Der Lord Kangler sett sich oben an die Tafel zur Linken; ein Six über ihm bleibt leer, als der dem Erzhischof von Canterbury gehört. Die Herzoge von Korfolk, Suffolk, Surrey, der Lord Kammerer und der Bischof von Binche fter setzen kich nach der Ordnung zu beiden Seiten der Tasel. Cromewell als Secretar zu unterst.

Mangler.

Beginnt ben Bortrag fett, herr Secretair. Bas führt ims heut zusammen?

Erommell.

Gnab'ge herrn,

Der Fall betrifft Mylord von Canterbuty.

Cardiner.

Gab man ibm Rachricht?

Crommell.

Ja.

Norfolk. Wer wartet bort?

Charfteber.

Dort außen?

Garbiner.

Za.

Charfteher.

Run, ber Berr Ergbifchof,

Der eures Bints feit einer Stunde harrt.

Laßt ihn herein.

#### Chürfteher. Eur Gnaben kann jeht kommen. ner nöbert fich ber Rerfamminna)

(Cranmer nahert fich ber Berfammlung)

Berther Herr Erzbischof! — Mit stefem Kummer Sit; ich allhier, und sehe jenen Stuhl Erledigt; boch wir Alle stind nur Neuschen, Schwachheit ist unser Erb', und Wenige nur, Beil noch im Fleisch, sind Engel. Beldze Schwachheit Und blöbe Weisheit euch zumal versührt, Der uns das beste Bespiel sollte geben, Euch zu versündigen, und fürwahr, nicht leicht! Zuerst am König; dann am Necht, indem Das Neich durch euch und eurer Pfarrherrn Lehre (Denn so verlandets) neuer Irrthum füllt, Sektirung und Gesahr, kurz, Keherei, Die, nicht gedämpst, Berderbniß muß erzeugen.

Und solche Dämpfung that und eilend noth,
Ihr edlen herrn; wer wilde Gengste zähmt,
Dem reicht die Hand nicht aus, sie fromm zu ziehn,
Er zwängt ihr Haupt mit scharfem Zaum, und spornt sie,
Bis sie der Führung weichen. Dulden wir
Rach unfrer Lässigkeit und kind'scher Sorgsalt
Kür Eines Mannes Ruf solch schnöde West,
Dann, heistunft, sahre wohl! Was wird die Volge?
Aufruhr, Empbrung, allgemeine Seuche
Des ganzen Staats, wie kurzlich unfre Nachkarn
Im niedern Deutschland theuer g'nug bezeugt,
Die noch ganz neulich unfern Schmerz erregt.

Craumer.

Ich habe treu bisher gekampft, Mylords, In meines Amts und Lebens ganzem Fortgang, Und nicht mit fleiner Muhe, daß mein Wort Und meines Lehreransehns strenger Gang Die gleiche Bahn bewahrten, und das Gute Blieb stets mein Ziel; auch febt auf Exden mohl, — Das sag' ich treuen Gerzens, eble Lords, — Micht Einer, ber die Störer heim'schen Friedens Mehr haßt, als ich, noch ihnen mehr entgegnet. Gott geb', es diente Keiner je dem König Mit mind'rer Treu' und Liebe! Wem der Neid, Die frumme Arglift Nahrung giebt, deß Biß Wagt an die Besten sich. Ich ditt' euch, herrn, Laßt meine Kläger wir in bieser Sache, Wer sie auch sei'n, hier gegenüber stehn, Und ohne Rückhalt zeugen.

Snffolk.

Nein, Mylord, Das geht nicht an, ihr felb bes Staatbraths Mitglieb, Und solche Burde schützt vor aller Alage.

Mylord, weil uns Bebeutenders noch obliegt, Seid kürzlich abgesertigt. Seine Hoheit, Nach unserm Schluß, zu bessere Untersuchung, Berlangt, daß ihr euch gleich zum Thurm begebt, Bo ihr, Privatmann wiederum geworden, Erfahren sollt, wieviel ihr Kläger habt; Und, fürcht' ich, mehr, als ihr gewärtig seid.

Ei, werther Lord von Winchester, ich dank euch, War't ihr doch stets mein Freund; nach eurem Wunsch Spracht ihr zugleich die Klage wie das Urtheil, So menschlich seid ihr. Euer Truchten seh' ich, 'S ist mein Verderben; Lieb' und Nachstcht; Lord, Zieht mein Verderben; Lieb' und Nachstcht; Lord, Zieht mein Gerberben; Lieb' und Nachstcht; Lord, Zieht der Ehre; — Mit Glimpf verirrte Seelen wieder werben, Und keine von sich stoßen. Mich zu rein'gen, Und beugt ihr auch mir gänztich die Geduld, Bleibt mir kein Zweisel, gleich wie euch kein Serupel Für täglich Unrecht. Nehr noch könnt' ich sagen, Doch mahnt die Anhtung für eur Amt zur Demnich.

Mylord, Mylord, ihr fetb ein Gektenftifter, Das liegt am Tag; eur gleißend heller Firuif hullt Schwäch' und leere Worte nimmer ein.

#### Crommell."

Mylord von Minchefter, verzelht in Gnaben, Ihr bunkt mich fast zu hart. So eble Männer, Wenn gleich im Irrthum, sollten Nachsicht finden Für das, was sie gewesen. Grausam ists, Den Fallenden zu brangen.

Gardiner.

Mein herr Schreiber, Ich bitt' Eur Gnaben um Berzeihung; ihr Der Schlimmst' am Tisch hier, barf so sprechen.

Crommell.

Wie?

Gardiner.

Kenn' ich euch etwa nicht, als zugethan Der neuen Sett'? Ihr feib nicht rein.

Crommell.

Richt rein? —

Gardiner.

Micht rein, fag' ich.

Crommell.

Bar't ihr nur halb fo ehrlich

Dann folgt euch Segen nach, wie jest die Furcht. Garbiner.

Des frechen Worts gevent' ich.

Crammell.

Immerhin,

Bu viel! -

Ihr herrn, bort auf!

**Gardiner**, Ich bin zu End'. **Crommell.** 

3ch auch.

ford Rammerer.

Bas euch betrifft, Mylorb, fo glaub' ich, ward Einstimmig ber Befchluß gefaßt, zum Thurm Euch als Gefang nen fcbleunig abzusenben,

Bo ihr verbleibt, bie fern'rer Aufstag uns Bom König kommt. Mylvrps, find Alle einig? Alle.

Das find wir.

Cranmer:

Ift für mich fein milb'rer Weg, Muß ich burchaus zum Thurm, ihr Gerrn?

Welch' anbrer

Bleibt mohl für euch?. Ihr feib fehr überläftig! Ruft von ber Wache wen hieber!

Cranmer.

Für mich?

So ftellt ihr mich Berrathern gleich?
(Es treten einige von ber Bache in-ben Saal)

Empfangt ibn,

Und führt ihn in ben Thurm.

Cranmer.

Salt, gute Lords, Gönnt mir zwei Worte noch. — Seht, werthe Herrn, Kraft dieses Ringes nehm' ich meine Sache Aus boser Menschen Riaun, und gebe ste Einem höhern Richter, meinem Herrn und König. Ford Kämmster.

Das ift bes Ronigs Ring.

Surrey.

'6 ift fein verfälschter.

Suffolk.

Der achte Ring; bei Gott, ich fagt' euch Allen, Als ihr versucht, ben schlimmen Gels zu rollen, Er traf' uns selbst zulest.

Norfolk,

Glaubt ihr, Mylorbs,

Der König laffe biefem Mann auch mur Den fleinen Finger tranten?

ford Rammerer.

Nur zu wahr!

Und wie viel mehr liegt ihm an biefem Leben! 3ch wollt, ich war' heraus.

Crommell.

Mir ward es flar, Als ihr noch Kundschaft suchtet und Berdacht Biber solchen Mann, des Redlichkeit allein Der Teufel und sein Anhang fieht-mit Neid, Ihr schürtet selbst das Feuer, das euch brennt, Run mogt ihre haben!

(Der Konig tritt herein und fieht mit gurnenben Bliden auf bie herren vom Staatstath. Dann fest er fich)

#### Gardiner.

Erhabner Fürst, wie bankens wirs bem Simmel Alltäglich, ber uns solchen Geren gegönnt, Micht nur höchst weif' und gut, boch fromm vor Allem: Ein König, ber bie Kirch' in seiner Demuth Jum Ziel bes höchsten Ruhms sich wählt, und selbst, Um solche Pflicht zu träftigen, voller Halb Der heut'gen Sigung naht, um ihren Rechtsfall Mit jenem Hauptverbrecher zu vernehmen.

Lobreben aus bem Stegreif scheint eur Fach, Bischof von Winchester; doch komm' ich nicht, Solch Schmeicheln mir ins Antlitz jest zu hören, Zu dünn und schal, die Bosheit zu verhüllen. Ihr reicht nicht hoch genug — dem Schooshund ähnlich, Meint ihr mit Jungenspiel mich zu gewinnen; Doch wie du auch mich nimmst, ich din gewiß, Du hegst grausame, blut'ge Sinnesart. — Setz dich, mein guter Cranmer. Run, laßt sehn! Laßt nun den Kecken, der am meisten wagt, Nur seinen Kinger heben wider dich! Beim himmel! besser thät' er, zu verhungern, Als dächt' er, dieser Plas sei dir zu gut:

Gefall' Eur Sobeit, -

Ronig. Rein, Gir, es misfällt nibr.

Ich bacht', ich hatte Männer von Berfand
Und Einsicht hier im Rath, boch täuscht' ich mich.
Wars flug gethan, ihr Herrn, hier biesen Mann,
Den guten Mann — wen nennt' ich so von euch?
Den Ehrenmann, gleich einem lump'gen Knicht,
Stehn lassen vor der Thür? Ihn, ver, eures Gleichen? —
Ei, welche Schmach! hieß meine Bollmacht nur
So gänzlich euch vergessen? Ich erlaubt' euch
Ihn zum Verhör zu ziehn als meinen Staatsrath,
Richt als 'nen Burschen. Imar, ich seh' hier manchen,
Der mehr aus Arglist denn aus reinem Eiser,
Vermöcht' ers, ihm das Arglist zuerkennte:
Allein, das sollt ihr nie, weil ich noch lebe.

Bis hieher, höchften Gerr, vergonn' Eur Gobeit Den Gergang zu entschuld'gen. Was beliebt ward, Anlangend sein Gefängniß, traf vielmehr, Wenn Treu und Glauben gelten, ein Berhor Und Rein'gung vor ber Welt, als bofen Zwed; In mir zum mind'ften.

Chrt ihn benn, ihr Geren; So nehmt ihn auf und liebt ihn, er verbient es. Ich sage nur so viel von ihm: kunn je Ein Kürst bem Unterthan verpflichtet sehn, Bin ich es ihm für seine Lieb' und Dienste; Macht keine Umftand' mehr, umarmt ihn Alle; Seib Freunde, schämt euch, Lords! — Lord Canterbury,

Sonia.

Ich hab' 'ne Bitt' an euch, verfagt mire nicht: Roch fehlt bie Tauf' 'nem art'gen kleinen Fraulein, Ihr mußt Gevatter febn und fie vertreten.

Der größte König wurd' erfreut und ftolz Durch solche Chre; wie verdien' ich so viel! — Ich, eu'r geringer, schwacher Unterthan.

Geht, geht, Mylord; ich glaub', ihr fpartet gern Die Bathenloffel - 3ch beforg' euch noch

3mei murbige Gebülfen .: Laby Rorfolf, Und Marquis Dorfets Frau: gefällte euch fo? Roch einmal, Mylord Winchester, ich fags euch, Runt biefen Mann und liebt ibn.

Gardiner.

Brüberlich

Und treues herzens feit umgrmt.

Cranmer.

Der Simmel

Bezeug' es, wie mich biefes Wort erfteut!

Känig.

Du Reblicher!

Die Frembenthrane zeigt bein treues Berg. Des Bolfes Stimme feb' ich hier bewährt, Die oft gesägt: Spielt Mylord Canterbury Ren schlimmen Streich, bann habt ihr ihn zum Freund. -Rommt Berrn, Die Beit ift ebel, mich verlangt Als Chriffin meine Rleine balb zu febn. Doct ihr bleibt einig, wie ihr jest euch zeigt, Daf meine Macht, wie eure Wohlfahrt fteigt. (Mule ab)

## Dritte Scene.

Der Schloßhof.

(Geraufd und Tumult hinter ber Buhne. Der Bfortner und sein Anecht treten auf)

Werbet ihr balb mit garmen aufboren, Diariner. ibr Gel? Deint ibr, ber Schloghof fet ein Barengarten ? 3hr muften Gefellen, lagt ab mit Baffen.

Einer von brinnen. Lieber Meifter Bfortner, ich

gebore jur Speisekammer.

Bisriner. Gebort jum Galgen und lagt euch ban-3ft bieg ber Ort folch ein Gebrull gu gen, thr Maulaff. verführen? Golt mir ein Dugend Schwarzbornknittel, von ben ftammigften. Diefe bier find alle nur wie Reitgerten. 3th werbe auch die Ropfe franen; mußt ihr auf Rindtaufen fenn? Steht euch ber Sinn auf Bier und Ruchen bier, ihr muften Giel?

Anecht.

Seib ruhig, lieber Gere, 's ift gleich unmöglich, Wir fegen benn fie mit Ranonen heim, Sie zu zerstreun, als sie zum Schlaf zu bringen Am Maitag Morgen, nimmer setzt ihrs burch: Wir brachten wohl Sankt Baul so leicht zum Weichen.

Pfortner. Bie gum Genter tamen fie benn herein?

Ich weiß nicht, herr; wie bricht die Flith herein? Bas ein gesunder Prügel von wier Buß Austheilen konnte, — seht die minz'gen Reste, — ... herr, daran spart' ich nichts.

#### **P**förtner.

Nichts thatet ihr.

Anecht. Ich bin kein Simson, kein Ritter Guy, kein Miese Colbrand, daß ich sie vor mir niedermähen könnte; wenn ich aber Einen verschont habe, der einen Kopf zum Treffen hatte, jung oder alt, Er oder Sie, Hahnrei oder Hahnreimacher, so will ich vie wieder einen Rippenbruten vor Augen sehn, und das möcht ich nicht für eine ganze Ruh. Gott tröste sie!

Von drinnen. Gört ibr, Meifter Pfortner? Pfortner. Gleich werb' ich bei euch fenn, lieber Deifter Safenfuß. Salt bie Thur feft zu, Kerl.

Anecht. Was wollt ihr, bag ich thun foll?

Pförtner. Was sollt ihr anders thun, als sie bei Dugenden zu Boben schlagen? Ift dies Moorstelds, wo genustert wird? Ober haben wir einen ausländ'schen Indianer mit einem großen Schweif am Gose, daß die Weiber uns so belagern? Gott behüte, was für unzüchtiges Gefindel sich da vor der Thür herumtreibt! Bei meiner christlichen Tause, dieser eine Täusling bringt ihrer tausend neue zuwege — hier kommen Bater, Gevatter, und alle Welt zusammen.

Aucht. Defto bichter fallen die Löffel, herr. Dort fteht ein Kerl so ziemlich nah an der Thure, der muß ein Kupferschmied sein nach seinem Gesicht; benn, mein Seel, zwanzig hundstage regieren ihm in der Nase: alle, die um

ibn ber ftebn, find unter ber Binie, fle brauchen teine Strafe weiter: biefen Feuerbrachen traf ich breimal auf ben Ropf, und breimal gab feine Rafe Fenet auf mich; er fleht wie ein Momer ba, um auf une loszubrennen. Neben ibm fab ich ein abgeschmadtes Trobelweib, bas auf mich schimpfte, bis ihre zackige Suppenschuffel ihr vom Kopf fiel, weil ich folch einen Brand im gemeinen Wefen anschure. verfehlte bas Feuermeteor einmal, und traf biefes Weiß, bas gleich rief: Anittel ber! Worauf ich alsbalb an bie vierzig Stabidowinger ibr zu Gulfe tommen fab, bie Soffnung bes Strands, ben fie bewohnt. Sie griffen an, ich biele mich tapfer; gulett tame bis gum Befenfliel, und noch immer bot ich Aron: ale plotplich eine Reife von Jungen binter ihnen, lofes Befindel, folch einen Sagel von Steinen gegen mich abschiefte, bag ich bie Segel einzog . und froh fein mußte bas Welb gu raumen. Der Teufel mar unter ihnen, glaub' ich ficher.

Pförtner. Das sind die Schlingel, die im Theater trommeln und sich um angebisne Aepfel prügeln; solche, die kein Zuhörer aushalten kann, als einer von der Trübssalglibe zu Towerhill, oder von ihrer theuern Brüberschaft, den Limehouse-Limmeln. Ein paar von ihnen hab' ich in limbo patrum, wo sie wohl diese drei Tage durch tanzen könnten, außer dem ambulirenden Banquet zweier Bütz

tel, bas ihnen noch bevorftebt.

(Der forb Rammerer tritt auf)

Sott steh' uns bei, was für ein Schwarm ist dieß! Er wächst steis noch, es drängt von allen Seiten, Als gab' es Jahrmarkt! Wo find hier die Pförmer, Die faulen Schelme? Schöne Arbeit, he!——Ein saubrer Hause hier im Hos! Sind dieß Die werthen Frenude von der Borstadt her? Gewiß, den Damen bleibt viel Play noch affen, Wenn sie vom Laussaal kommen.

Pförtner.

Sieht Gu'r Gnaben,

Wir find nur Menschen: mes ba möglich war

Untobigeidlagener Beife, bas geichab; Ein ganges beer bezwingt fie nicht.

ford Rammerer.

Beim Simmel. Wenn mich ber König schilt, fo follt ihr all' Ins Gifen mit ben Ferfen, unverzüglich, Und eure Ropfe trifft 'ne runde Bufe. Ihr flappert mit bem Rrug, ihr faulen Schelme, Db auch ber Dienft brum ftill ftebt. Bort! man blaft; Sie tommen von ber Taufe fcon gurud. Beht, brecht mir burche Gebrang' und macht euch Babn, Und Raum bem Bug, sonft such' ich euch sofort Ein Rlofter aus, bas euch feche Wochen herbergt.

Pfortner. Dacht Blat für bie Bringeffin! -Anecht. Ihr großer Rerl, geht auf bie Grite, ober

ich will euch Rapfweh machen.

Pfartner. 3hr ba, in bem gefteiften Bams, pact ench aus ben Schranken ober ich werf ench über bie Bfeller. (Hile ab)

## ierte Scene.

(3m Ballaft. Blafende Erompeter; barauf zwei Albermans ner; ber Lord Dapor; ber Berolb; Cranmer, ber Bergog von Rorfolt mit bem Marfchalleftabe; ber Bemog von Suffolt; zwei Ebellente, bie große, aufrechtstehenbe Schaalen als Laufgeschente tragen, barauf vier Ebellente, bie einen Thronhimmel halten, unter welchem bie Bergagin von Morfolt als Gevatterin bas Rind trägt. Sie ift reich in einen Mantel gefleibet, eine Dofbame halt ihre Schleppe. Ihr folgen die Marquifin von Dorfet, als zweite Gevatterin, und anbre Damen. Der 3ng geht ein Mal über bie Bühne, bann spricht ber

Derold. Der Simmel verleibe nach feiner enblofen Gute Gebeiben, langes und immer gludliches Leben ber boben und machtigen Bringeffin von England, Glifabeth! -

(Trompetenfluß. Der Rönig und fein Befolge treten auf) Cranmer.

Und meiner edlen Mitgevattern Flehn

Und meins für Eure Königliche Hoheit Und unfre theure Königin ift dieß: Wög' alle Freud' und Aröftung, so der Himmel Je aufgespart zwei Eltern zu beglücken, In diesem holden Kind euch ftündlich wachsen! —

Ich bant euch, werthester Lord Erzbischof. Wie ift ihr Nam'?

Cranmer. Elifabeth. Asnia.

> Steht auf! (indem er die Bringeffin füßt)

Mein Segen mit bem Ruß! Gott fei mit bir, In feine hand leg' ich bein Leben! -

Craumer.

Amen!

Abnig.

Ihr habt zu viel gespendet, ehle Bathen, Ich bank' ench; auch bieß Franlein thuts bereinft, Sobalb ihr Englisch austricht.

Craumer.

Laft mich reben, Gott wills; und achte Reiner bier mein Wort Für Schmeichelei, benn Bahrheit follt ihre finben. Dieg Ronigskind, - (ftets fei mit bir ber Simmel!) Ob in ber Wiege noch, verheißt bem Reich Taufend und aber taufend Segensfülle, Die Beit zur Reife führt. Du wirft bereinft (Rur Wen'ge, jest am Leben, ichaun es noch) Ein Mufter aller Ron'ge neben bir Und bie nach bir erscheinen. Saba's Fürftin Bat Weisheit nicht und Tugend mehr geliebt, Als biefe bolbe Unschuld. Jebe Bier, Jedwede Anmuth fo erhabnen Saupts, Und jebe Tugend, die ben Frommen schmudt, Ift boppelt ftart in ihr. Der Glaube nahrt fie, Simmlische Anbacht wird ihr rathenb beiftebn,

Beliebt wird fie, gefürchtet febn; gesegnet Bon ibren Freunden. Die Beinbe gittern gleich gefchlagnen Galmen, Gebeugt bas Saupt in Gram. Geil machet mit ihr, In ihren Tagen ift in Krieben jeber Unter bem eignen Beinftod mas er pflangte. Des Friedens beitre Rlange tonen rings, Gott wird erfannt in Babrbeit; ihre Treuen, Durch ste geführt zum wahren Pfet der Ehre, Erfampfen bier fich Große, nicht burch Blut. Much folaft mit ihr ber Friede nicht; nein, wie Der Bunber = Bogel flirbt, ber Jungfraun = Phonir, Erzeugt and ihrer Afche fich ber Erbe, So wunderwurdig auch, wie fle es war; So läßt fie einem Anbern allen Gegen (Ruft fie ber herr aus Wolfen biefes Dunkels), Der, aus ber beit gen Afche ihrer Ehre, Sich, ein Beftirn, fo groß wie fie, erhebt, Glanghell: Schred, Friebe, Fielle, Lieb' und Treu, Die Diener waren bieses behren Kinbes. Sind feine bann, wie Reben ibn umichlingenb; Bo nur bes Simmels belle Coune icheint, Da glangt fein Rubm, bie Große feines Namens, Und schaffet neue Wölker; er wird Wichn, Und weit, wie Berget Cebeen, feine Bweige Auf Chuen ftreden. - Unfre Rinbes = Rinber Sie febn, Gott preifend, bieß.

### Rönig.

Ba, bu fprichft Wunber.

#### Cranmer.

Sie wird zu Englands schönstem Ruben gesegnet Mit hohen Jahren, viele Tage sicht fie, Und keinen boch ohn' eine That des Ruhms. D fah' ich weiter nicht! Doch sterben mußt du, Du mußt, die Heil'gen woll'n dich; doch als Jungfrau, Als stedenlose Lilie senkt man dich hind zur Erb', und alle Welt wied trauern.

## König.

Lord Erzbischof,
Ihr habt mich jetzt zum Mann gemacht; kein Kind Erzeugt' ich noch vor diesem sel'gen Wesen.
Dies Trost = Orakel hat mich so beglückt,
Daß ich dereinst im himmel wünschen werde,
Das Thun des Kinds zu sehn, und Gott zu preisen.
Ich dank euch Allen. Euch, werther Lord Mayor,
Und euren Brüdern bin ich höchst verbunden,
Ich ward geehrt durch eure Gegenwart,
Und will mich dankbar zeigen. Kommt, ihr Herrn,
Ihr müßt wie Königin noch Alle sehn:
Euch Alle muß sie ihres Danks versichern,
Sonst wird sie nicht genesen. Heut soll Keiner
Des Hauses warten, Alle bleibt als Gäste;
Durch diese Kleine wird der Tag zum Feste.

(Me ab)

# Cpilogus.

Behn gegen Eins, daß unser Spiel nicht Allen Behaglich war. Der schlief mit Wohlgesallen Bwei Acte durch; da. weckt ihn ungebührlich.

Trompetenschall und Lärm: nun heißts natürlich:
"Das Stück ift schlecht.""Der kam, um Groß und Klein Berhöhnt zu sehn, und "ächter Wir zu schrein:
Was gleichsalls ausblieb. Drum fürcht ich, heut Kein Lob zu ernten, wie's uns oft erfreut;
Und unser einzig Hossen laßt uns bau'n
Auf güt'ge Nachsicht fanst gestimmter Frau'n.
Denn eine solche sahn sie hier; und krönt
Ihr Beisall uns, dann weiß ich auch versöhnt
Die Nänner: unser Spiel wird Gunst erlangen,
Sie klatschen gern, wenns ihre Frau'n verlangen.

# Romeo und Inlia.

Überfett

noo

A. 🗰. von Schlegel.

#### Derfpuen:

Escalus, Bring von Berona. Graf Baris, Bermanbter bes Pringen. Montague, | Saupter zweier Saufer, welche in 3wift mit Capulet, einanber finb. Romeo, Montague's Sohn. Mercutio, Bernantser bes Bringen und Romes's Freund. Benvolio, Montague's Reffe und Romeo's Freund. Tybalt, Reffe ber Grafen Capulet. . Gin alter Mann, Capulet's Dheim. Bruber Lorengo, ein Franciscaner. Bruber Marcus, von bemfelben Orben. Balthafar, Romeo's Diener. Simfon, Bediente Capulete. Gregorio, Abraham, Bebienter Montague's. Beter. Drei Muftfanten. Ein Bage bes Baris. Gin Offigier. Ein Apothefer. Grafin Montagne. Grafin Capulet. Julia, Capulets Tochter. Juliens Amme. Burger von Berona. Berichiebene Manner nub Franen, Bermandte beiber Saufer. Dasten, Bachen u. anbres Gefolge.

(Die Scene ist ben größten Theil bes Studs hindurch in Berona; zu Aufang bes fünsten Anfzngs in Mautna)

# Erster Aufzug.

## Erfte Scene.

#### Ein öffentlicher Blas.

(Simfon u. Gregorto, zwei Bebiente Capulet's, treten auf)

Simføn.

Auf mein Bort, Gregorio, wir wollen nichts in bie La-

Dregorio. Freilich nicht, sonft waren wit La-

farmpieler.

Simfon. 3ch meine, ich werde ben Rollet triegen, und vom Leber ziehn.

Gregoria. Re, Freund! beinen lebernen Roller mußt

bu bei Leibe nicht ausziehen.

Simson. Ich schlage geschwind zu, wenn ich aufgebracht bin.

Gregoris. Aber bu wirft nicht gefchwind aufgebracht.

Simfon. Ein hund von Montague's Saufe bringt mich icon auf.

Gregoris. Einen aufbringen, heißt: ihn von ber Stelle schaffen. Um tapfer zu feyn, muß man Stand halten. Wenn bu bich also aufbringen läßt, so läufst du bavon.

Simfon. Ein Gund aus bem haufe bringt mich jum. Standhalten. Mit jebem Bebienten und jebem Madchen Montague's will ich es aufnehmen.

Gregoris. Der Streit ift nur zwischen unferen Gerrfchaften und uns, ihren Bebienten. Es mit ben Dabchen

aufnehmen? Pfui boch! Du folltest bich lieber von ihnen

aufnehmen laffen.

Sim fon. Einerlei! Ich will barbarisch zu Werke gebn. Sab' ichs mit ben Bedienten erft ausgesochten, so will ich mir die Mädchen unterwerfen. Sie sollen die Spitze meisnes Degens fühlen, bis er flumpf wirb.

Gregoris. Bieh nur gleich von Leber: ba fommen

zwei aus bem Saufe Montague's.

(Abraham und Balthafar treten auf)

Simfon. Sier! mein Gewehr ift blank. Fang nur Sanbel an, ich will ben Ruden beden.

Gregoris. Den Ruden? willft bu Reifaus nehmen?

Sim fon. Fürchte nichts von mir.

Gregoris. Ne, wahrhaftig! ich bich fürchten?

Simfon. Lag und bas Recht auf unfrer Gette behalten, lag fie anfangen.

Gregoris. 3ch will ihnen im Borbeigehn ein Ge-

ficht ziehen, fie mogen's nehmen, wie fie wollen.

Simfon. Wie fle burfen, lieber. 3ch will ihnen einen Efel bohren; wenn fle es einsteden, so haben fie ben Schimpf.

Abraham. Bohrt ihr uns einen Efel, mein Berr?

Simfon. 3ch bohre einen Efel, mein herr.

Abraham. Bohrt ihr uns einen Efel, mein Gerr? Simfon. Ift bas Recht auf unfrer Goite, wenn ich ja fage?

Gregorio. Mein.

Sim fon. Rein, mein Gerr! 'Ich bobre euch keinen Efel, mein Gerr. Aber ich bobre einen Efel, mein herr.

Gregoris. Sucht ihr Banbel, mein Berr?

Abraham. Ganbel Berr? Rein, mein Berr.

Simfon. Wenn ihr fonft Sanbel sucht, mein herr: ich ftebe zu Diensten. Ich bebiene einen eben so guten herrn wie ibr.

Abraham. Reinen beffern.

Simfon. Gehr mohl, mein Berr!

(Benvolio tritt auf)

Gregeris. Sag: einen beffern; bier fommt ein Better meiner herrschaft. Simfon. 3a boch, einen heffern, mein herr. Abraham. Ihr lügt!

Sim fon. Bieht, falls ihr Kerk feib! Frifch, Gregorio! bent' mir an beinen Schwabronirhieb.

(fie fechten)

Penvolis.

Ihr Narren, fort! stedt eure Schwerter ein; Ihr wift nicht, was ihr thut.

(Tybalt tritt auf)

#### Enbalt.

Was? giehst du unter ben verzagten Knechten? Gieher, Benvolio! Beut die Stirn dem Lobe!

Penvolis.

Ich flifte Frieben, ftet bein Schwert nur ein! Bo nicht, so führ' es, biese hier zu trennen!

Bas? Ziehn und Friede rusen? Wie die Hölle Haff' ich das Wort, wie alle Montague's Und dich! Wehr dich, du Memme!

(fle fechten)

(Berfchiebene Anhanger beiber Saufer tommen und mischen fich in ben Streit; bann Burger mit Anitteln)

Cin Barger.

Ge! Spieß' und Stangen ber! Schlagt auf sie los! Beg mit den Capulets! Beg mit den Montague's! (Capulet im Schlafrod, und Grafin Capulet)

Capulet.

Bas für ein Lärm? — Solla! mein langes Schwert! Gräffn Capulet.

Rein, Kruden! Kruden! Bogu foll ein Schwert! Capulet.

Mein Schwert, fag' ich! Der alte Montague Rommt bort, und west bie Klinge mir zum hohn.

(Montagne und Grafin Montagne)
Montagne.

Du Schurte! Capulet! — Lagt los, lag mich gewähren! Grafin Mantagne.

Du follft bich teinen Schritt bem Feinde nabern.

(Der Bring mit Gefolge)
Pring.

Anfrubrifde Bafallen! Friedensfeinde! Die ihr ben Stahl mit Rachbarblut entwetht! Wollt ihr nicht boren? - Manner! wilbe Thiere! Die ihr die Flammen eurer ichnoben Buth Im Burpurquell aus euren Abern lofcht! Bu Boben werft, bei Bug" an Leib und Leben, Die mifgeftablte Wehr aus blut'ger Banb! Bort eures ungehaltnen Fürften Spruch! Drei Burgerzwifte haben brei Mal nun, Aus einem luft'gen Wort von euch erzeugt, Du alter Capulet und Montague, Den Frieden unfrer Straffen icon aebrochen. Berona's graue Burger mußten fich Entladen ihres ehrenfesten Schmiets, Und alte Speer' in alten Banben fchwingen, Woran ber Roft bes langen Friebens nagte, Dem Baffe, ber euch nagt, zu widerftehn. Berftort iht jemals wieder unfre Stabt, Go gabl' eur Leben mir ben Friedensbruch. Für jest begebt euch all' ihr Andern meg! Ihr aber, Capulet, follt mith bealeiten. 3hr, Montague, fommt biefen Rachmittag Bur alten Burg, bem Richtplat unfers Banns, Und hort, was hierin fürber mir beliebt. Bei Tobesftrafe fag' ich: Alle fort!

(ber Pring, fein Gefolge, Capulet, Grafin Capulet, Tybalt, bie Burger und Bebienten gehen ab)

Montagne.

Wer bracht' aufs Neu ben alten Zwift in Gang? Sagt, Neffe, war't ihr ba, wie er begann?

Penvolio.

Die Diener eures Gegners fochten hier Erhigt mit euren schon, eh' ich mich nahte; Ich zog, um fie zu irennen. Blöglich fum Der wilbe Tybali nit gezücktem Schweet, Und schwang, indem er schnaubend Rampf mir bot, Es um fein Saupt, und bieb bantit die Binbe, Die unverwundet, zischend ihn verhöhnten. Derweil wir hieb' und Stöße wechseln, kamen Stets mehr und mehr, und sochten mit einander; Dann kam ber Fürft, und schied fie von einander. Grafin Mantagne.

Ach, mo ist Romeo? Saht ihr ihn heut? Wie froh bin ich! Er mar nicht bei bem Streit. Benvolio.

Schon eine Stunde, Gräfin, eh' im Oft Die heil'ge Sonn' aus goldnem Fenster schaute, Trieb mich ein irrer Sinn ins Feld hinaus. Dort, in dem Schatten des Kastanienhains, Der vor der Stadt gen Westen sich verdreitet, Sah ich, so früh schon wandelnd, euren Sohn. Ich wollt' ihm nahn, er aber nahm mich wahr, Und stahl sich tiefer ist des Waldes Dickicht. Ich maß sein Innres nach dem meinen ab, Das in der Einschmseit am regsten lebt, Ging meiner Laune nach, ließ seine gehn. Und gewn vermied ich ihn, der gern mich floh.

Schon manchen Morgen ward er bort gesehn, Wie er ben frischen Thau durch Thränen mehrte, Und, tief erseufzend, Wolf an Wolke brängte. Allein sokald im fernsten Oft die Sonne, Die allerfreu'nde, von Aurora's Bett Den Schattenvorhang wegzuziehn beginnt, Stiehlt vor dem Licht mein sinfter Sohn sich heim, Und sperrt sich einsam in sein Kammerlein, Berschließt dem schonen Tageslicht die Fenster, Und schaffet künftlich Nacht um sich herum. In schwarzes Misgeschick wird er sich träumen, Weiß guter Rath den Grund nicht wegzuräumen.

Mein ebler Ohelm, wisset ihr ben Grund?

Mantagne.
Ich weiß ihn nicht, und fann ihn nicht erforschen.

Benvelis.

Lagt ihr ihm jemals schon bestwegen an? Mantagne.

Ich selbst sowohl, als mancher andre Freund. Doch er, der eignen Reigungen Vertrauter, Ift gegen sich, wie treu, will ich nicht fagen, Doch so geheim und in sich selbst gekehrt, So unergründlich forschendem Bemühn, Wie eine Knospe, die ein Wurm zernagt, Eh' sie der Luft ihr zartes Laub entsalten, Und ihren Reiz der Sonne weihen kann. Erführen wir, woher sein Leid entsteht, Wir heilten es so gern, als wirs erspäht.

(Romeo ericheint in einiger Entfernung)

Da kommt er, seht! Geruht uns zu verlaffen. Galt ich ihm je was, will ich schon ihn faffen.

O beichtet' er für bein Berweilen bir ... Die Wahrheit boch! — Kommt, Gräfin, gehen wir! (Montague und Gräfin Montague gehen ab)

Penvolis.

Sa, guten Morgen, Better!

Nomes.

Erft so weit?

Penvolio.

Raum folug es neun.

Nomes.

Weh mir! Gram behnt bie Beit.

War bas mein Bater, ber so eilig ging?

Er wars. Und welcher Gram behnt euch bie Stunden?

Daß ich entbehren muß, mas fie verfürzt. Benvalis.

Entbehrt ihr Liebe?

Nomeo.

Mein.

Penuslis.

So ward fie ench zu Theil?

Rein, Lieb' entbehr' ich, wo ich lieben muß.

Ach, bağ ber Liebesgott, so milb im Scheine, So grausam in ber Prob' erfunden wirb!

Momeo.

Ach, daß der Liebesgott, trot seinen Binden, Zu seinem Ziel stets Pfade weiß zu sinden! Wo speisen wir? — Ach, welch' ein Streit war hier? Doch sagt mirs nicht, ich hört es Alles schon: Saß giebt hier viel zu schaffen, Liebe mehr. Run dann: liebreicher Haf! streitsucht'ge Liebe! Du Alles, aus dem Nichts zuerst erschaffen! Schwermuth'ger Leichtsinn! ernste Tändelei! Entstelltes Chaos glänzender Gestalten! Bleischwinge! lichter Rauch und kalte Glut! Stets wacher Schlaf! dein eignes Widerspiel! — So fühl' ich Lieb', und hasse, was ich fühl'! Du lachst nicht?

Penvolis. Nein, das Weinen ift mir näher. Anmes.

Warum, mein Berg ? .

Penvolis. Um beines Gerzens Qual. Komes.

Das ift ber Liebe Unbill nun einmal. Schon eignes Leib will mir die Bruft zerpressen, Dein Gram um mich wird voll das Maaß mir messen Die Freundschaft, die du zeigst, mehrt meinen Schmerz; Denn, wie sich selbst, so qualt auch dich mein Herz. Lieb' ist ein Rauch, den Seufzerdamps' erzeugten, Geschürt, ein Feu'r, von dem die Augen leuchten, Gequalt, ein Meer von Thranen angeschwellt; Was ist sie fonst? Verstand'ze Naserei,

Und effe Gall', und fuße Spogerei. gebt wohl, mein Freund!

Benvolis.

Sacht! ich will mit euch geben;

Ihr thut mir Unglimpf, laft ihr fo mich fteben.

Ach, ich verlor mich felbst; ich bin nicht Romed. Der ift nicht hier: er ist — ich weiß nicht, wo. Benvalis.

Entbedt mir ohne Muthwill, wen ihr liebt.

Bin ich nicht ohne Muth und ohne Willen?

Mein, fagt mire ohne Scherz. Romeo.

Bericherzt ift meine Ruh: wie follt' ich icherzen! D überfluff'ger Rath bei fo viel Schwerzen! Sort, Better, beun im Ernft: ich lieb' ein Weib. Benvolis.

Ich trafe boch gut, bağ ich verliebt euch glaubte. Romeo.

Ein wadter Schüt'! — Und, bie ich lieb', ist schön.

Ein glanzend Biel tann man am erften treffen.

Dieß Treffen traf dir fehl, mein guter Schüt; Sie meibet Amors Pfeil, sie hat Dianens Witz. Umsonst hat ihren Banzer keuscher Sitten Der Liebe kindisches Geschaß bestritten. Sie wehrt den Sturm der Liebesbitten ab, Steht nicht dem Angriff keder Augen, öffinet Richt ihren Schoof dem Gold, das heil ge kockt. D, sie ist reich an Schönheit; arm allein, Weil, wenn sie stirbt, ihr Reichthum hin wird seyn.

Befchwor fie ber Enthaltsamfeit Gefege ? Rameo.

Sie thate, und biefer Beig vergendet Schate.

Denn Schönheit, die ber Luft fich fireng enthält, Bringt um ihr Erb' die ungeborne Welt.
Sie ift zu schön und weis', um Geil zu erben, Well sie, mit Weisheit schön, mich zwingt zu flerben. Sie schwor zu lieben ab, und dieß Gelübb'
Ift Tod für ben, ber lebt, nur weil er liebt.

Folg' meinem Rath, vergiß an fie zu benten.

So lehre mir, bas Denken zu vergeffen. **Benvalio.** 

Gieb beinen Augen Freiheit, lente fie Auf andre Reize bin.

Romeo.

Das ist ber Beg,
Mir ihren Reiz in vollem Licht zu zeigen.
Die Schwärze jener neibenswerthen Larven,
Die schwärze jener neibenswerthen Larven,
Die schöner Frauen Stirne tüffen, bringt
Uns in ben Sinn, daß sie das Schöne bergen.
Der, welchen Blindheit schlug, kann nie das Kleinod
Des eingebüßten Augenlichts vergessen.
Beigt mir ein Beib, unübertrossen schön;
Mir gilt ihr Reiz wie eine Beisung nur,
Borin ich lese, wer sie übertrisst.
Leb wohl! Vergessen lehrest du mir nie.

Penvolis.

Dein Schuldner fterb' ich, gludt mir nicht bie Dub. (Beibe ab)

# Bweite Scene.

Eine Strafe.

(Capulet, Paris und ein Bebienter fommen)

Capulet.

Und Mantague ift mit berfelben Bufe Bie ich bebroht? Für Greife, wie wir sind, Ik Frieden halten, dent' ich, nicht so schwer.

#### Paris.

Ihr geltet beib' als ehrenwerthe Männer, Und Jammer ifts um euren langen Zwiespalt. Doch, edler Graf, wie bünkt euch mein Gesuch?

#### Capulet.

Es bunkt mich so, wie ich vorhin gesagt. Mein Kind ist noch ein Fremdling in der Welt, Sie hat kaum vierzehn Jahre wechseln sehn. Laßt noch zwei Sommer prangen und verschwinden, Eh' wir sie reif, um Braut zu werden, sinden.

#### Paris.

Noch jungre wurben oft beglückte Mütter.

#### Capulet.

Wer por ber Beit beginnt, ber enbigt frub. All' meine Soffnungen verschlang bie Erbe; Mir blieb nur biefes hoffnungevolle Rind. Doch werbt nur, lieber Graf! Sucht euer Beil! Mein Will' ift von bem ihren nur ein Theil. Wenn fie aus Wahl in eure Bitten willigt, So bab' ich im poraus ihr Wort gebilligt. 3ch gebe beut ein Beft, von Alters bergebracht, Und lub barauf ber Gafte viel zu Racht, Bas meine Freunde find : ihr, ber bazu geboret, Sollt boch willtommen fenn, wenn ihr bie Bahl vermehret. In meinem armen Haus sollt ihr bes himmels Glanz Beut Racht verbunkelt febn burch irb'icher Sterne Tang. Wie muntre Junglinge mit neuem Muth fich freun, Wenn auf die Fersen nun ber Fuß bes holben Maien Dem lahmen Winter trift: Die Luft fleht euch bevor, Wann euch in meinem Saus ein frischer Mabchenflor Bon feber Geit' umgiebt. Ihr hort, ihr feht fie Alle, Daß, bie am iconften prangt, am meiften euch gefalle. Dann mogt ihr in ber Bahl auch meine Tochter febn, Sie gablt fur Eine mit, gilt fie fcon nicht fur fcon. Rommt, geht mit mir! - Du, Burfc, nimm bieg Bavier mit Ramen:

Trab' in ber Stadt herum , fuch' alle Gerrn und Damen,

So hier geschrieben ftehn, und sag' mit Bofichkeit: Mein Saus und mein Empfang steh' ihrem Dienst bereit. (Capulet und Paris gehen ab)

Der Pediente. Die Leute soll ich suchen, wovon die Namen hier geschrieben stehn? Es steht geschrieben, der Schuster soll sich um seine Elle kummern, der Schneisder um seinen Leisten, der Fischer um seinen Binsel, der Maler um seinen Reye. Aber mich schicken sie, um die Leute ausstündig zu machen, wovon die Namen hier gesschrieben stehn, und ich kann doch gar nicht ausstündig machen, was für Namen der Schreiber hier aufgeschries ben hat.

3d muß zu ben Gelahrten — auf gut Glud!

(Benvolio, und Romeo fommen)

Benvelio.

Pah, Freund! Ein Feuer brennt bas andre nieber; Ein Schwerz kann eines andern Qualen mindern. Dreh' dich im Schwindel, hilf durch Drehn dir wieder! Fühl' andres Leid, das wird bein Leiden lindern! Saug' in bein Auge neuen Zaubersaft,
So wird bas Gift bes alten fortgeschafft.

Nomeo.

Ein Blatt vom Beg'rich bient bazu vortrefflich . . . Fenvolis.

Ei fag', wozu?

Homes.

Für bein zerbrochnes Bein.

Was, Romeo, bift bu toll?

#### Nomes.

Nicht toll, boch mehr gebunden wie ein Toller, Gesperrt in einen Kerker, ausgehungert, Gegeißelt und geplagt, und — Guten Abend, Freund! (zu bem Bedienten)

Der Dediente.

Gott grug' euch, Gerr! 3ch bitt' euch, fonnt ihr lefen?

Nomes.

Ja mohl, in meinem Elend mein Gefchick.

Per Pediente. Bielleicht habt ihr bas auswendig gelernt. Aber fagt: konnt ihr Aues vom Blatte weglesen? Asmes.

Ja freilich, menn ich Schrift und Sprache kenne. Der Pediente. Ihr rebet ehrlich. Gehabt euch wohl!

Wart! 3ch fann lefen Burich.

(er lieft das Berzeichnis)
"Signor Martino und seine Frau und Tochter; Graf An"selm und seine reizenden Schwestern; die verwittwete Frei"frau von Bitruvio; Signor Placentio und seine artigen
"Nichten; Mercutio und sein Bruder Balentio; mein Oheim
"Capulet, seine Frau und Töchter; meine schöne Nichte
"Rosalinde; Livia; Signor Balentio und sein Better Th"balt; Lucio und die muntre Gelena."

(glebt bas Papier zurud) Ein iconer Saufe! Wobin labft bu fie?

Per Pediente. Hinauf.

**N**omeo. Wohin?

Der Pediente. Bum Abenbeffen in unfer Saus.

Momeo. Weffen Saus?

Der Bediente. Meines Berrn.

Momes. Das hatt' ich freilich eher fragen follen.

Per Pediente. Nun will ichs euch ohne Fragen erklären. Meine Gerrschaft ist ber große, reiche Capulet, und wenn ihr nicht vom Hause der Montague's seid, so bitt' ich euch, kommt, stecht eine Flasche Wein mit aus. Gehabt euch wohl!

Penvolio.

Auf biesem hergebrachten Gastgebot Der Capulets speist beine Rosalinde Mit allen Schönen, die Berona preist. Geh hin, vergleich' mit unbefangnem Auge Die andern, die du sehen sollst, mit ihr: Was gilts? Dein Schwan bunkt eine Krähe bir.

Nomeo.

Söhnt meiner Augen frommer Glaube je Die Wahrheit so: bann, Thranen, werbet Flammen ! Und ihr, umsonst ertränkt in manchem See, Mag eure Lüg' als Ketzer euch verdammen. Ein schönres Weib als fie? Seit Welten stehn, Hat die allsehnde Sonn' es nicht gesehn.

Ja, ja! du fahft fle schon, doch in Gesellschaft nie; Du wogst nur mit sich selbst in jedem Auge sie. Doch leg einmal zugleich in die krystallnen Schalen Der Jugendreize Bild, wovon auch Andre strahlen, Die ich dir zeigen will bei diesem Fest vereint: Kaum leiblich scheint dir dann, was jest ein Bunder

Homes.

Gut, ich begleite bich. Richt um bes Schauspiels Freuben: An meiner Gottin Glanz will ich allein mich weiben. (Beibe ab)

# Pritte Scene.

Gin Bimmer in Capulete Baufe.

(Grafin Capulet und bie Barterin.

Gräsin Capulet.

Ruft meine Tochter ber: wo ist fie, Amme?

Bei meiner Jungferschaft im zwolsten Jahr, Ich rief ste schon. — Ge, Lämmchen! zartes Läubchen Daß Gott! wo ist bas Kind? he, Juliette!

> (Julia fommt) Julia.

Was ift? Wer ruft mich?

Wärterin.

Eure Mutter.

Julia.

hier bin ich, gnabge Mutter! Bas beliebt? Grafin Capulet.

Die Sach' ift biefe! — Amme, geh bei Seit', Wir muffen heimlich fprechen. Amme, tomm

Nur wieber her, ich habe mich besonnen; Ich will bich mit zur Überlegung ziehn: Du weißt, mein Kind hat schon ein hübsches Alter.

Das gahl' ich, meiner Treu, am Finger ber. Grafin Capulet.

Sie ift nicht vierzehn Jahre.

Warterin.

Ich wette vierzehn meiner Zähne brauf — Zwar hab' ich nur vier Zähn', ich arme Frau — Sie ist noch nicht vierzehn. Wie lang' ists bis Johannis? Gräfin Capulet.

Ein vierzehn Tag' und brüber.

Wärterin.

Run, bruber ober brunter. Juft ben Tag, Johannistag zu Abend wird fie vierzehn. Suechen und fle - Gott gebe jedem Chriften Das ew'ge Leben! - waren eines Alters. Run, Suschen ift bei Gott: Sie war zu gut für mich. Doch, wie ich fagte, Johannistag zu Abend wird fie vierzehn. Das wird fie, meiner Treu'; ich weiß recht gut. Elf Jahr ifts ber, feit wir 's Erbbeben hatten : Und ich entwöhnte fle (mein Leben lang Bergeff' iche nicht) juft benfelben Tag. 3ch hatte Wermuth auf bie Bruft gelegt, Und faß am Taubenschlage in ber Sonne; Die gnab'ge Berrichaft war zu Mantua. (3a, ja! 3ch habe Grus' im Ropf!) Run, wie ich fagte: Als es ben Wermuth auf ber Barge fchmedte, Und fand ihn bitter - narr'iches, kleines Ding -Wie's bose ward, und gog ber Bruft ein G'ficht! Rrach! fagt' ber Taubenschlag; und ich, fürmahr, 3h mußte nicht, wie ich mich tummeln follte, Und feit ber Beit ifts nun elf Jahre ber. Denn bamals ftand fte fcon allein; mein Treu, Sie lief und watschelt' euch schon flink berum. Denn Tags zuvor fiel fie bie Stirn entzwei,

Und da hob sie mein Mann — Gott hab' ihn selig! Er war ein Just'ger Mann — vom Boden auf. Ei, sagt' er, fällt du so auf dein Gesicht? Wirst rücklings fallen, wann du klüger bist: Nicht wahr, mein Kind? Und liebe, heil'ge Frau! Das Mädchen schrie nicht mehr, und sagte: Ja. Da seh' man, wie so'n Spaß zum Borschein kommt! Und lebt' ich tausend Sahre lang, ich wette, Daß ich es nie vergäß'. Nicht wahr, mein Kind? sagt' er; Und 's liebe Närrchen ward still, und sagte: Ja.

Grafin Capulet.

Genug bavon, ich bitte, halt bich ruhig.

Ja, gnäd'ge Frau. Doch lächerts mich noch immer, Wie's Kind sein Schreien ließ, und sagte: Ja; Und saß ihm, meiner Areu, doch eine Beule, So dick wie'n Hühnerei, auf seiner Stirn, Recht g'sährlich dick! und es schrie bitterlich. Mein Mann, der sagte: Ei, fällst aus Gesicht? Wirst rücklings sallen, wenn du älter bist. Nicht wahr, mein Kind? still wards, und sagte: Ja.

Ich bitt' bich, Amme, sei boch auch nur ftill.

Gut, ich bin fertig. Gott behüte bich! Du warst bas feinste Rüppchen, bas ich säugte. Erleb' ich beine Hochzeit noch einmal, So wünsch' ich weiter nichts.

Grafin Capulet.

Die Hochzeit, ja! bas ift ber Punkt, von bem Ich sprechen wollte. Sag mir, liebe Tochter, Wie stehts mit beiner Luft, bich zu vermählen? Inlia.

Ich traumte nie von biefer Chre noch.

Ein' Chre! Sättst bu eine andre Amme Ms mich gehabt, so wollt ich sagen: Kind, Du habest Weisheit mit ber Milch gesogen. Grafin Capulet.

Gut, benke jetzt bran; jünger noch als du, . Sind angeseh'ne Fraun hier in Berona Schon Mütter worden. Ift mir recht, so war Ich beine Mutter, in demselben Alter, Wo du noch Mädehen bist. Mit einem Bort: Der junge Baris wirdt um deine Hand.

Warterin.

Das ist ein Mann, mein Fraulein! Solch ein Mann, Als alle Welt — ein wahrer Zudermann! Gräfin Capulet.

Die schönste Blume von Berona's Flor.

Ach ja, 'ne Blume! Gelt, 'ne rechte Blume! Grafin Capulet.

Bas fagft bu? Bie gefällt bir biefer Mann? Beut Abend flebst bu ihn bei unserm Feft. Dann lies im Buche feines Ungefichts, In bas ber Schonbeit Griffel Wonne fcbrieb ; Betrachte feiner Buge Lieblichkeit, Wie jeglicher bem anbern Zierde leibt. Bas bunkel in bem bolben Buch geblieben, Das lies in feinem Aug' am Rand gefchrieben. Und biefes Freiers ungebundner Stand. Dien Buch ber Liebe, braucht nur einen Banb. Der Fifch lebt in ber See, und boppelt theuer Wirb aufres Schon', als innrer Schonbeit Schleier. Das Buch glangt allermeift im Aug' ber Belt, Das goldne Lehr' in goldnen Spangen halt. So wirft bu Alles, was er hat, genießen, Wenn bu ibn baft, obn' etwas einzubugen.

Warterin.

Einbugen? Rein, zunehmen wird fie eber; Die Beiber nehmen oft burch Ranner gu.-Grafin Capulet.

Sag turz, fühlft bu bem Grafen bich geneigt? Julia.

Gern will ich febn, ob Seben Reigung zeugt;

Doch weiter foll mein Blid ben Flug nicht wagen, Als ibn bie Schwingen eured Beifalls tragen.

(Gin Bedienter fommt)

Per Pediente. Sikoige Frau, die Safte find ba, bas Abendeffen auf bem Tisch; ihr werdet gerusen, bas Fraulein gesucht, die Amme in der Spehsekammer zum Benker gewünscht, und Alles geht drunter und drüber. Ich muß fort, aufwarten; ich bitte euch, kommt unverzäglich. Graulet.

Gleich! — Paris wartet. Julia, fomm geschwind!

Such frohe Nacht' auf frohe Tage, Rind!

(ab)

## Dierte Scene.

Eine Strafe.

(Romeo, Mercutio, Benvolio mit fünf ober seche Masten, Kackeltragern und Anderen)

Bomeo.

Sou biefe Reb' uns zur Entschuld'gung bienen? Bie? ober treten wir nur grad hinein? Penvolis.

Umschweife solcher Art find nicht mehr Sitte. Wir wollen keinen Amor, mit der Schärpe Geblendet, der den bunt bemalten Bogen Wie ein Tatar geschnitzt aus Latten trägt, Und wie ein Bogelscheu die Frauen schreckt; Auch keinen hergebeteten Prolog, Wobei viel zugeblasen wied, zum Eintritt. Laßt sie und nur, wofür sie wollen, nehmen, Wir nehmen ein paur Tänze mit und gehn.

Ich mag nicht springen; gebt mir eine Factel! Da ich so finster bin, so will ich leuchten.

Nein, bu mußt tangen, lieber Romeo.

#### Romes.

Ich wahrlich nicht. Ihr seid so leicht von Sinn Als leicht beschuht: mich brudt ein herz von Blei Zu Boben, daß ich kaum mich regen kann.

Mercutig.

Ihr feib ein Liebenber; borgt Amore Flügel, Und schwebet frei in ungewohnten Sohn.

Romes.

Ich bin zu tief von seinem Pfeil durchbohrt, Auf seinen leichten Schwingen hoch zu schweben. Gewohnte Fessell lassen mich nicht frei; Ich sinke unter schwerer Liebeslast.

Mercutis.
Und wolltet ihr benn in die Liebe finken?
Ihr feib ju schwer für ein so gartes Ding.

Hamea

Ift Lieb' ein zartes Ding? Sie ift zu rauh, Zu wild, zu tobend; und fie flicht wie Dorn.

Mercutio.

Begegnet Lieb' euch rauh, fo thut besgleichen! Stecht Liebe, wenn fie flicht: bas ichlagt fie nieber.

(zu einem Andern aus bem Gefolge)

Gebt ein Gehäuse für mein Antlitz mir: 'Ne Larve für 'ne Larve! (bindet die Masse vor) Nun ersvähe

Die Reugier Mifigeftalt: was fummerts mich?. Errothen wird für mich dieß Wachsgesicht. Denvolio.

Fort! Mopft, und bann hinein! Und find wir brinnen, So rubre gleich ein Jeber flint die Beine!

Mir eine Fadel! Leichtgeherzte Buben, Die laßt bas Estrich mit ben Sohlen figeln. Ich habe mich verbrämt mit einem alten Großvaterspruch: Wer's Licht hält, schauet zu! Nie war bas Spiel so schön; boch ich bin matt.

Ja wohl, zu matt, bich aus bem Schlamme - nein

Der Liebe wollt' ich fagen — bich zu ziehn, Worin bu leiber fteckt bis an bie Ohren. Macht fort! wir leuchten ja bem Tage hier.

Das thun wir nicht.

Mercutio.

Ich meine, wir verscherzen, Wie Licht bei Tag', durch Bögern unste Kerzen. Nehmt meine Meinung nach dem guten Sinn, Und sucht nicht Spiele des Verstandes drin.

Wir meinen's gut, ba wir zum Balle gehen, Doch es ift Unverstand.

Mercutis. Wie? last boch sehen! Unnes.

Ich hatte biese Nacht 'nen Traum. Merentis.

Auch ich.

Romes.

Was war ber eure?

Mercutis.

Daß auf Träume sich

Nichts bauen läßt, daß Träume öfters lügen. Us mes.

Sie traumen Bahres, weil fie schlafend liegen. Mercutis.

Run feh ich wohl, Frau Mab hat euch befucht.

Frau Mab, wer tft fie?

Mercutio.

Sie ift ber Feenwelt Entbinberin. Sie fommt, nicht größer als ber Ebelftein

Am Zeigefinger eines Albermanns,

Und fahrt mit 'nem Bespann von Sonnenftaubchen

Den Schlafenben quer auf ber Rafe bin.

Die Speichen find gemacht aus Spinnenbeinen,

Des Bagens Ded aus eines Beupferbs Flügeln,

ober zweier Menschen Banben sehn soll, bie noch obenbrein

ungemaschen find: 's ift ein unfaubrer Sanbel.

1. Pediente. Die Lehnstühle fort! Rudt ben Schenktisch beiseit! Seht nach bem Silberzeuge! Ramerad, heb'
mir ein Stud Marzipan auf, und wo du mich lieb haft,
sag' bem Bförtner, daß er Suse Mühlstein und Lene hereinläßt. Anton! Schmorpfanne!

### (Andre Bediente kommen)

Pedienten. Hier, Bursch, wir sind parat.

1. Pediente. 3m großen Saale verlangt man euch,

vermißt man euch, fucht man euch.

Pediente. Wir konnen nicht zugleich hier und bort sebn. — Luftig, Kerle! haltet euch brav; wer am langeften lebt, friegt ben ganzen Bettel.

'(fie gieben fich in ben hintergrund guruck)

(Capulet u. f. w. mit ben Gaften und Masten)

Capulet.

Willsommen, meine herren! Wenn eure Küße Kein Leichborn plagt, ihr Damen, slink ans Werk! De, he, ihr schönen Frau'n! wer von euch Allen Schlägts nun wohl ab, zu tanzen? Ziert sich eine, die, 3ch wette, die hat Hüneraugen. Run, Dab' ichs euch nah gelegt? Ihr Gerrn, willsommen! Ich weiß die Zeit, da ich 'ne Larve trug, Und einer Schönen eine Weis' ins Ohr Zu flüstern wußte, die ihr wohlgesiel. Das ist vorbei, vorbei! Willsommen, Gerren! Kommt, Musskanten, spielt! Racht Plat da, Plat!

(Musik und Tanz. In den Bedienten:)
Mehr Licht, ihr Schurken, und bei Seit' die Tische!
Das Feuer weg! Das Zimmer ist zu heiß. —
Ha, recht gelegen kömmt der unverhoffte Spaß.
Na, setzt euch, setzt euch, Better Capulet!
Wir beide sind ja übers Tanzen hin.
Wie lang' ists jetzo, seit wir uns zuletzt
In Larven stedten?

2. Capulet. Dreißig Jahr, mein' Seel. Capulet.

Wie, Schat? So lang' noch nicht, so lang' noch nicht. Denn seit der Hochzeit des Lucentio Ists etwa fünsundzwanzig Jahr, sobald Wir Pfingsten haben; und da tanzten wir. 2. Capulet.

'S ift mehr, 's ift mehr! Sein Sohn ift alter, Gerr. Sein Sohn ift breißig.

Capulet.

Sagt mir bas boch nicht! Sein Sohn war noch nicht munbig vor zwei Jahren.

Momes. (zu einem Bebienten aus feinem Gefolge) Wer ift bas Fraulein, welche bort ben Ritter Mit ihrer Band beehrt?

Per Pediente. Ich weiß nicht, herr.

### Momeo.

D, sie nur lehrt ben Kerzen, hell zu glühn! Wie in bem Ohr bes Mohren ein Rubin, So hängt ber Holben Schönheit an ben Wangen Der Nacht; zu hoch, zu himmlisch bem Verlangen. Sie stellt sich unter ben Gespielen bar, Als weiße Taub' in einer Krähenschaar. Schließt sich ber Tanz, so nah' ich ihr: ein Drücken Der zarten hand soll meine Hand beglücken. Liebt' ich wohl je? Rein, schwör' es ab, Gesicht! Du sahst bis jest noch wahre Schönheit nicht.

### Cybalt.

Nach feiner Stimm' ift bieß ein Montague.

(In einem Bebienten)
Hol' meinen Degen, Bursch. — Was? wagt ber Schurk, Bermummt in eine Fraze herzukommen,
In hohn und Schimpfe gegen unser Fest?
Fürwahr, bei meines Stammes Ruhm und Abel!
Wer tobt ihn schlüg', verviente keinen Tadel.

Capulet.

Bas habt ihr, Better? Welch ein Sturm? Wozu?

Seht, Oheim! ber ba ift ein Montague. Der Schurke brängt fich unter eure Gäfte, Und macht fich einen Spott an biesem Feste.

Capulet.

Ift es ber junge Romeo?

Cybalt

Der Schurfe Romeo.

Canulet.

Seid ruhig, herzensvetter! Last ihn gehn! Er halt sich wie ein madter Ebelmann: Und in der That, Berona preiset ihn Als einen sitt'gen, tugendsamen Jüngling. Ich möchte nicht für alles Gut der Stadt In meinem Haus' ihm einen Unglimpf thun. Drum seit geduldig; merket nicht auf ihn. Das ist mein Will', und wenn du diesen ehrst, So zeig' dich freundlich, streif' die Runzeln weg, Die übel sich bei einem Feste ziemen.

Enbalt.

Kommt folch ein Schurk als Gaft, so stehn sie wohl. Ich leib' ihn nicht.

Capulet.

Er foll gelitten werben, Er foll! — Herr Junge, hört er bad? Rur zu! Wer ist hier Herr? Er ober ich? Rur zu! So? will er ihn nicht leiben? — Helf mir Gott! — Will Haber unter meinen Gästen stiften? Den Hahn im Korbe spielen? Seht mir boch!

Ifts nicht 'ne Schande, Obeim?

Capalet.

Bu! Nur zu! Ihr seib ein keder Bursch. Ei, seht mir boch! Der Streich mag euch gereun: ich weiß schon was. Ihr macht mirs bunt! Traun, das kam' eben recht! — Brav, Herzenskinder! — Geht, thr feid ein Sase! Seid ruhig, sonft — Mehr Licht, mehr Licht, zum Aucud! — Bill ich zur Ruh euch bringen! — Lustig, Kinder! Enbalt.

Mir kampft Gebuld aus Zwang mit will'ger Wuth-Im Innern, und empört mein stebend Blut. Ich gehe — doch so frech sich aufzudringen — Was Lust ihm macht, soll bittern Lohn ihm bringen. (geht ab)

Momes. (tritt zu Julien)
Entweihet meine Sand verwegen dich, D, hell'genbild, so will ichs lieblich büßen. Zwei Pilger, neigen meine Lippen sich, Den herben Druck im Russe zu versußen. Julia.

١

Nein, Bilger, lege nichts ber hand zu Schulben für ihren fittsam = anbachtvollen Gruß. Der Geil'gen Rechte barf Berührung bulben, Und hand in hand ift frommer Waller Ruß.

Sat nicht ber Geil'ge Lippen mie ber Baller? Julia.

Ja, boch Gebet ift bie Bestimmung aller.

D, so vergonne, theure Heil'ge, nun, Daß auch die Lippen wie die Hande thun. Boll Inbrunft beten fle zu bir: erhöre, Daß Glaube nicht sich in Berzweiflung kehre.

Julia.

Du weißt, ein Geil'ger pflegt fich nicht zu regen, Auch wenn er eine Bitte zugesteht.

Nomeo.

So reg' bich, holbe, nicht, wie heil'ge pflegen, Derweil mein Mund bir nimmt, was er erfieht.

(er füßt fie)

Nun hat bein Mund ihn aller Gunb' entbunden.

Inlia.

So hat mein Mund zum Lohn ste für die Gunst? IV. 10 Momeo.

Bum Lohn Me Gand? D Borwurf, füß erfunden! Gebt fie gurud. (füßt fie wieber)

Julia.

Ihr füßt recht nach ber Kunft.

Mama will euch ein Bortchen fagen, Franlein.

Wer ift bes Frauleins Mutter?

CELIA.

Das ift bie gnab'ge Frau vom Sause hier, Gar eine wadre Frau, und flug und ehrsam. Die Tochter, die ihr spracht, hab' ich gesäugt. Ich sag' euch, wer sie habhaft werden kann, Ift wohl gebettet.

Momes.

Sie eine Capuset? O theurer Preis! mein Leben Ift meinem Feind als Schuld bahingegeben. Benvolis.

Fort! lagt uns gehn; die Luft ift balb babin. Asmen.

Ach, leiber wohl! Das angstet meinen Ginn. Caputet.

Nein, lieber Herr, benkt noch and Weggehn nicht! Ein kleines, schlochtes Wahl ist schon bereitet. — Muß es benn seyn? — Nun wohl, ich vank euch Allen; Ich dank euch, edle Herren: Sute Nacht! Wehr Kadeln her! — Kommt nun, bringt mich zu Bett. (Alle ab, außer Julia und Wärterin)

Inlia.

Komm zu mir, Amme: wer ift bort ber Herr?

Tiberio's, bes alten, Sohn und Erbe. Inlia.

Wer ifts, ber eben ans ber Thure geht? Warterin.

Das, bent' ich, ift ber junge Marcellin.

Inlia.

Wer folgt ihm ba, ber gar nicht tangen wollte.

Ich weiß nicht.

Julia.

Geb, frage, wie er hetfit. — 3ft er vermabit, So ift bas Grab zum Brautbett mir erwählt.

Fein Ram' ift Romeo, ein Montague,

Und eures großen Feindes ein'ger Sohn. Int a.

So ein'ge Lieb' aus großem Saß entbrannt! Ich fah zu früh, ben ich zu hust erkannt. D, Wunderwerf! ich fühle mich getrieben, Den ärgsten Feind aufs gartlichste zu lieben.

Wie so? wie so?

Inlie.

Es ift ein Reim, ben ich von einem Tänger So eben lernte. (man ruft brinnen: Julia)

Wärterin.

Gleich! wir tommen ja. Kommt, lagt uns gehn; fein Frember ift mehr ba.

(ab)

# Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

Ein offner Plat, ber an Capulet's Garten ftoft.

(Romeo tritt auf)

Homes.

Rann ich von hinnen, ba mein herz hier bleibt? Geh, froft'ge Erbe, suche beine Sonne! (er exteigt bie Mauer und springt hinunter) (Benvolis und Mercutio treten auf)

Penvolio.

Be, Romeo! be, Better!

Mercutio.

Er ift klug,

Und hat, mein Geel', fich heim ins Bett geftoblen. Benvolis.

Er lief hieher und fprang bie Gartenmauer hinüber. Ruf' ibn, Freund Mercutio.

Mercutis.

Ja, auch beschwören will ich. Romeo!
Was? Grillen! Toller! Leibenschaft! Berliebter!
Erscheine du, gestaltet wie ein Seuszer;
Sprich nur ein Reimchen, so genügt mirs schon;
Ein Ach nur jammre, paare Lieb' und Triebe;
Gieb der Gevatt'rin Benus Ein gut Wort,
Schimpf eins auf ihren blinden Sohn und Erben,
Held Amor, der so slink gezielt, als König
Kophetua das Bettlermädchen liebte.
Er höret nicht, er regt sich nicht, er rührt sich nicht.
Der Aff' ist todt; ich muß ihn wohl beschwören.
Nun wohl: Bei Rosalindens hellem Auge,

Bei ihrer Burpurlipp' und hohen Stirn, Bei ihrem zarten Fuß, bem schlanken Bein, Den üpp'gen hüften und ber Region, Die ihnen nahe liegt, beschwör' ich bich, Daß bu in eigner Bilbung uns erscheinest. Benvolio.

Benn er bich hort, fo wird er zornig werben. Mercutis.

Sierüber kann ers nicht; er hätte Grund, Bannt' ich hinauf in seiner Dame Kreis Ihm einen Geist von seltsam eigner Art, Und ließe ben da stehn, dis sie den Trotz Gezähmt, und nieder ihn beschworen hätte. Das wär' Beschimpfung! Meine Anrusung Ift gut und ehrlich; mit der Liebsten Namen Beschwör' ich ihn, bloß um ihn auszurichten.

Komm! Er verbarg sich unter jenen Baumen, Und pflegt' des Umgangs mit der feuchten Nacht. Die Lieb' ift blind, das Dunkel ist ihr recht.

Ift Liebe blind, so zielt sie freilich schlecht. Run sigt er wohl an einen Baum gelehnt, Und wünscht, sein Liebchen war' die reise Frucht, Und stel ihm in den Schooß. Doch, gute Nacht, Freund Romeo! Ich will ins Federbett; Das Feldbett ift zum Schlasen mir zu kalt. Kommt, gehn wir!

**Benvolio.** Ja, es ist vergeblich, ihn Zu suchen, ber nicht will gefunden seyn.

(ab)

# Bweite Scene.

### Capulets Garten.

(Romeo fommt)

Der Narben lacht, wer Bunben nie gefühlt. (Julia erfcheint oben an einem Kenfter) Doch flill, was ichimmert butch bas Renfter bort? Es ift ber Oft, und Julia die Sonne! -Geh' auf, bu holbe Conn'! ertobte Lunen, Die neibisch ift, und schon vor Grame bleich, Daß bu viel schöner bift, obwohl ihr bienenb. D, ba fie neibifch ift, fo bien' ihr nicht. Nur Thoren gebn in ihrer blaffen, franken Beftalentracht einher: wirf bu fle ab! Sie ift es, meine Gottin! meine Liebe! D wüßte fle, bay fle es ift! ---Sie fpricht, bod fagt fie nichts: mas fchabet bas? 3br Auge red't, ich will ibm Antwort geben. -3ch bin zu fubn, es rebet nicht zu mir. Ein Baar ber fconften Stern' am ganzen himmel Wirb ausgefandt, und bittet Juliens Augen, In ihren Rreifen unterbeß zu funteln. Doch maren ihre Augen bort, bie Sterne In ihrem Antlip? Würbe nicht ber Glanz Bon ihren Wangen jene fo beschämen, Wie Sonnenlicht die Lampe? Burb' ibr Aug' Aus luft'gen Bohn fich nicht fo bell ergießen, Daß Bogel fangen frob ben Tag zu grußen? D wie fie auf die Band bie Wange lebnt! Bar ich ber Banbichub boch auf biefer Banb. Und füßte diese Wange!

> Julia. Weh mir! Nomes.

Horch! Sie spricht. O sprich noch einmal, holber Engel! Denn über meinem Saupt exscheinest but Der Nacht so glorreich, wie ein Flügelbote. Des himmels bem erstaunten, über sich Gekehrten Aug' ber Menschensöhne, die Sich rücklings werfen, um ihm nachzuschaun, Wenn er bahin fährt auf ben trägen Wolken, Und auf ber Luft gewölbtem Bufen schwebt.

O Romeo! warum benn Romeo? Berläugne beinen Bater, beinen Namen! Billft bu bas nicht, schwör' bich zu meinem Liebsten, Und ich bin länger keine Capulet?

Momes. (für fich) Hor' ich noch langer, oder foll ich reden? Inlig.

Dein Nam' ist nur mein Feind. Du bliebst du selbst, Und wärst du auch kein Montagus. Was ist Denn Montague? Es ist nicht hand nicht Fuß, Nicht Arm noch Antlin, noch ein ander Theil. Was ist ein Name? Was uns Rose heißt, Wie es auch hieße, würde lieblich dusten; So Romeo, wenn er auch anders hieße, Er würde doch den köftlichen Gehalt Bewahren, welcher sein ist ohne Titel. O Romeo, leg deinen Namen ab, Und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, Nimm meines ganz!

Momes. (indem er naher hinzutritt)
3ch nehme bich beim Bort.

Nenn Liebster mich, fo bin ich neu getauft, Und will hinfort nicht Romeo mehr fenn. Julia.

Ber bift bu, ber bu, von ber Nacht beschirmt, Dich brangft in meines Herzens Rath?

Mit Ramen

Weiß ich bir nicht zu fagen, wer ich bin. Mein eigner Rame, theure Seil'ge, wirb,

Weil er bein Feind ift, von mir felbst gehaßt; Satt' ich ihn schriftlich, so gerriß ich ihn.

Julia.

Mein Ohr trank keine hundert Worte noch Bon diesen Lippen, doch es kennt den Ton. Bist du nicht Romeo, ein Montague?

Nomeo.

Nein, Golbe; teines, wenn bir eins miffallt. Julia.

Wie kamft du her? o fag' mir, und warum? Die Gartenmau'r ift hoch, schwer zu etklimmen; Die Statt' ift Tob! Bebenk' nur, wer du bist, Wenn einer meiner Bettern dich hier findet.

Der Liebe leichte Schwingen trugen mich; Rein fleinern Bollwerf fann ber Liebe wehren; Und Liebe wagt, was irgend Liebe fann: Drum hielten beine Bettern mich nicht auf.

Bulia.

Wenn fle bich febn, fle werben bich ermorben.

### Nomes.

Ach, beine Augen brohn mir mehr Gefahr Als zwanzig ihrer Schwerter; blid bu freundlich, So bin ich gegen ihren Haß gestählt.

Julia.

Ich wollt' um Alles nicht, daß fie bich fahn.

#### Rome's.

Bor ihnen hullt mich Nacht in ihren Mantel. Liebst du mich nicht, so laß fie nur mich finden; Durch ihren Saß zu sterben war mir beffer, Als ohne beine Liebe Lebensfrift.

Julia.

Wer zeigte bir ben Weg zu Diesem Ort?

### Nomeo.

Die Biebe, die zuerst mich forschen hieß; Sie lieh mir Rath, ich lieh ihr meine Augen. Ich bin kein Steuermann, doch wärst du fern Wie Ufer, von bem fernsten Meer bestult, Ich wagte mich nach foldem Aleinob hin. Inlia.

Du weißt, die Nacht verschleiert mein Geficht, Sonft fürbte Mabchenrothe meine Wangen Um bas, was bu vorbin mich fagen hörteft. Bern hillt ich ftreng auf Sitte, mochte gern Berläugnen, mas ich fprach: boch weg mit Formlichkeit Sag', liebst bu mich? Ich weiß, bu wirfts bejahn, Und will bem Worte traun; boch wenn bu fcworft, So fannft bu treulos werben; wie fie fagen, Lacht Jupiter bes Meineibs ber Berliebten. D bolber Romeo! wenn bu mich liebst: Sag's ohne Falfch! Doch bachteft bu, ich fei Bu schnell beffegt, so will ich finfter blicken, Will wiberspänstig fepn, und Rein bir fagen, So bu bann werben willft: fonft nicht um Alles. Gewiß, mein Montague, ich bin zu berglich; Du tonnteft benten, ich fei leichten Ginns. Doch alaube, Mann, ich werbe treuer fenn. Mis fle, bie fremb zu thun geschickter finb. Much ich, betenn' ich, hatte fremt gethan, Bar' ich von bir, eb' ichs gewahrte, nicht Belaufcht in Liebestlagen. Drum vergieb! Schilt diefe Singebung nicht Flatterliebe, Die fo die ftille Nacht verrathen bat.

Annes.
Ich schwöre, Fraulein, bei bem heil'gen Mond, Der filbern biefer Baume Wipfel saumt.... Inlig,

D, schwöre nicht beim Mond, dem wandelbaren, Der immerfort in seiner Scheibe wechselt; Damit nicht wandelbar bein Lieben sei!

Asmes. Wobel benn foll ich schwören? Inlia.

Laß es ganz. Doch willst bu, schwör' bei beinemeeblen Selbst, Dem Götterbilde meiner Anbetung! So will ich glauben.

Momes. Wenn die Gerzensliebe . . Julia.

Gut, schwöre nicht. Obwohl ich bein mich freue, Freu' ich mich nicht bes Bundes dieser Nacht. Er ist zu rasch, zu unbedacht, zu plöglich; Gleicht allzusehr dem Blig, der nicht mehr ist, Noch eh man sagen kann: es bligt. — Schlaf süß! Des Sommers warmer Hauch kann diese Anospe Der Liebe wohl zur schönen Blum' entfalten, Bis wir das nächste Mal uns wiedersehn. Nun gute Nacht! So süße Ruh' und Frieden, Alls mir im Busen wohnt, sei dir beschieden.

Bomes.

Ach, bu verläffest mich fo unbefriedigt? Inlia.

Bas für Befriedigung begehrft bu noch?

Homeo.

Gieb beinen treuen Liebesschwur für meinen.

Julia.

Ich gab ihn dir, eh du darum gesteht; Und doch, ich wollt, er stünde noch zu geben.

Bomes.

Wollt'ft bu ihn mir entziehn? Wozu bas, Liebe?

Um unverstellt ihn dir zurückzugebein. Allein ich wünsche, was ich habe, nur. So grenzenlos ist meine Huld, die Liebe So tief ja, wie das Weer. Je mehr ich gebe, Je mehr auch hab' ich: beides ist unendlich. Ich hör' im Haus Geräusch; leb' wohl, Geliebter! (die Marterin rust hinter der Geene)

Gleich, Amme! Solber Montague, sei treu! Wart' einen Augenblick: ich komme wieber.

(fie geht gurud)

#### Nomes.

O fel'ge, fel'ge Nacht! Mur fürcht ich, well Mich Nacht umgiebt, dieß Alles fei nur Traum, Zu schmeichelnd füß, um wirklich zu bestehn.

(Julia erfcheint wieber am Fenfter)

### Julia.

Drei Worte, Romeo, bann gute Nacht! Benn beine Liebe tugenbsam gesinnt Bermählung wünscht, so laß mich morgen wissen Durch jemand, ben ich zu dir senden will, Bo du und wann die Trauung willst vollziehn. Dann leg' ich dir mein ganzes Glück zu Küßen, Und folge durch die Welt die Gebieter.

(bie Barterin hinter ber Scene: Franlein!) Ich komme; gleich! — Doch meinst bu es nicht gut,

So bitt' ich bich . . .

(bie Barterin hinter ber Scene: Fraulein!) Im Augenblick, ich komme! —

... Bor' auf zu werben, laß mich meinem Gram! 3ch fenbe morgen frub -

### Romeo.

Beim em'gen Beil!

Inlia.

Run taufend gute Nacht!

(geht zurück)

Raubst du bein Licht ihr, wird sie bang durchwacht. Wie Knaben aus der Schul', eilt Liebe hin zum Lieben, Wie Knaben an ihr Buch, wird sie hinweg getrieben.

(er entsernt sich langsam)

Nomes.

(Julia erscheint wieber am Fenster)

Julia.

St! Romeo, ft! D eines Jägers Stimme, Den eblen Falken wieder herzuloden! Abhängigkeit ift heiser, wagt nicht laut Bu reden, sonst zersprengt' ich Echo's Kluft Und machte heif'rer ihre luft'ge Kehle, Als meine, mit dem Namen Romeo.

Momes. (umfehrenb)

Mein Leben ifts, bas meinen Namen ruft. Wie filberfuß iont bei ber Nacht die Stimme Der Liebenben, gleich lieblicher Musik Dem Ohr bes Lauschers.

Julia. Romeo!

Mein Fraulein!

Inlia.

Um welche Stunde soll ich morgen schicken?
Romes.

Um neun.

Julia.

3ch will nicht fäumen; zwanzig Sahre Sinbs bis babin. Doch ich vergaß, warum Ich bich zuruckgerufen.

Homes.

Lag hier mich ftehn, berweil bu bich bebentft.

Julia.

Auf bag bu ftets hier weilft, werb' ich vergeffen,! Bebenkenb, wie mir beine Rab' fo lieb.

Romes.

Auf bağ bu ftets vergeffeft, werb' ich weilen, Bergeffenb, bağ ich irgenb fonft babeim.

Julia.

Es tagt beinah, ich wollte nun, bu gingft; Doch weiter nicht, als wie ein tänbelnd Mäbchen Ihr Bögelchen ber Sand entschlüpfen läßt, Gleich einem Armen in ber Banden Druck, Und bann zuruck ihn zieht am seidnen Faben; So liebevoll miggonnt sie ihm die Freiheit.

Nomes.

War' ich bein Bogelchen!

Inlia.

Ach wärft bu's, Lieber! Doch begt' und vflegt ich bich gewiß zu Tob. Nun gute Nacht! So füß ift Trennungswehe, Ich rief wohl gute Nacht, bis ich ben Morgen fähe. (ste geht zurück)

#### Homes.

Schlaf wohn' auf beinem Aug', Fried' in ber Bruft! D war' ich Fried' und Schlaf, und ruht' in solcher Luft! Ich will zur Bell' bes frommen Baters geben, Mein Glück ihm fagen, und um hulf' ihn fleben.

(ab)

# Pritte Scene.

Ein Rloftergarten.

(Bruber Lorengo mit einem Rorbchen)

### forengo.

Der Morgen lächelt froh der Racht ins Angesicht, Und säumet das Sewölf im Ost mit Streisen Licht. Die matte Finsterniß flieht wankend, wie betrunken, Bon Titans Pfad, besprüht von seiner Rosse Kunken. Eh höher nun die Sonn' ihr glühend Aug' erhebt, Den Thau der Nacht verzehrt und neu die Welt belebt, Muß ich dieß Körbchen hier voll Kraut und Blumen lesen; Boll Pflanzen gift'ger Art, und diensam zum Genesen. Die Mutter der Natur, die Erd', ist auch ihr Grab, Und was ihr Schoß gebar, sinkt todt in ihn hinab. Und Kinder mannigsalt, so all' ihr Schoß empfangen, Sehn wir, gesäugt von ihr, an ihren Brüsten hangen; An vielen Tugenden sind viele drunter reich, Ganz ohne Werth nicht eins, doch keins dem andern gleich.

D, große Kräfte finds, weiß man fie recht zu pflegen, Die Bflanzen, Kräuter, Stein' in ihrem Innern hegen. Was nur auf Erden lebt, da ift auch nichts fo schlecht, Daß es der Erde nicht besondern Nugen brächt'. Doch ift auch nichts so gut, das, diesem Ziel entwendet, Abtrünnig seiner Art, sich nicht durch Mifbrauch schandet;

In Laster wandeit sich selbst Angend, falsch geübt, Wie Ausführung auch wohl dem Laster Burde glebt. Die kleine Blume hier beherbergt gift'ge Säfte In ihrer zarten Hull, und milbe Hellungsfräfte! Sie labet den Guruch, und daburch seben Sinn; Gefostet, deingt fie gleich zum Gerzen tödtend hin. Zwei Feinde lagern fo im menschlichen Gemusche Sich immerbar im Rampf: verderbter Will' und Gute; Und wo das Schlecht're herrscht mit siegender Gewalt, Dergleichen Pflanze seiht bes Todes Wurm gar balb.

(Romeo tritt auf)

Mein Bater, guten Morgen!

forenge.

Sei der herr gesegnet! Wein in begegnet? Mein junger Sohn, es zeigt, daß wildes Blut dich plagt, Daß du dem Bett so früh schon Lebewohl gesagt. Die wache Sorge lauscht im Auge jedes Alten, Und Schlummer bettet nie fich da, wo Sorgen walten. Doch da wohnt goldner Schlaf, wo mit gesundem Blut Und grillenfreiem Hirn die frische Jugend ruht. Drum läßt mich sicherlich dem frühes Kommen wissen, Daß innre Unordnung vom Lager dich geriffen. Bie? oder hätte gar mein Romeo die Nacht (Nun rath) ichs besser) nicht im Bette hingebracht?

Romes.

So ifte, ich wußte mir viel fug're Ruh zu finden.

forengo.

Berzeih die Sunde Gott! Warst du bei Rosalinden?

Bei Rofalinden, ich? Chrwarb'ger Bater, nein! Bergeffen ift ber Nam' und biefes Namens Bein.

Sorenzo,

Das ift mein wactrer Cohn! Allein wo warft bu? fage!

So bor': ich sparte gern dir eine zweite Frage.

3ch war bei meinem Feind auf einem Freudenmahl, Und da verwundete mich jemand auf einmal. Defigleichen that ich ihm, und für die beiden Bunden Bird heilige Arznei bei beinem Amt gesunden. 3ch bege keinen Groll, mein frommer, alter Freund, Denn sieh! zu. Statten kommt die Bitt' auch meinem Keind.

forengo.

Einfältig, lieber Sohn! Nicht Splben fein gestochen! War Rahfel beichnet, wird in Rathfeln losgesprochen.

So wiff' einfältiglich: ich wandte Seel' und Sinn In Bieb' auf Capuleis holdsel'ge Tochter hin.
Sie gab ihr ganzes Herz zurück mir für das meine,
Und ums Bereinten sehlt zum innigsten Vereine
Die heil'ge Arauung nur: doch wie und wo und wann
Wir und gesehn, erklärt, und Schwur um Schwur gethan,
Das Alles will ich dir auf unserm Weg erzählen;
Nur bitt' ich, will'ge brein, noch heut uns zu vermählen.
Asrenzs.

D beiliger Sankt Frang! Bas fur ein Unbeftanb! Ift Rofalinde ichon aus beiner Bruft verbannt, Die bu fo beiß geliebt? Liegt junger Manner Liebe Denn in ben Mugen nur, nicht in bes Bergens Triebe? D heiliger Sankt Frang! wie mufch ein falzig Nag Um Rosalinden bir fo oft bie Wange blaß! Und loften konnten boch fo viele Thranenfluten Die Liebe nimmer bir: fle fcurten ihre Gluten. Rod fdweht ber Sonn' ein Dunft von beinen Seufzern vor; Dein altes Stohnen summt mir noch im alten Dhr. Sieh, auf ber Wange hier ift noch die Spur zu feben Bon einer alten Thran', die noch nicht will vergeben. Und warft bu je bu falbft, und biefe Schmerzen bein, So war ber Schmerz und bu fur Rofalind' allein. Und so verwandelt nun? Dann leibe, bag ich fpreche: Ein Weib barf fallen, wohnt in Mannern folche Schwäche. Nomes.

Oft schmählteft bu mit mir um Rosalinben fcon.

Serengo.

Weil fie bein Abgott war, nicht weil bu liebtest, Cohn.

Und mahntest oft mich an, die Liebe zu bestegen.

Richt um in beinem Sieg ber zweiten zu erliegen.

3ch bitt' bich, schmähl' nicht! Sie, ber jest mein Berg gebort,

Sat Lieb' um Liebe mir und Gunft um Gunft gewährt. Das that die Andre nie.

Sorenzo.

Sie wußte wohl, bein Lieben Sei zwar ein kofilich Wort, boch nur in Sand geschrieben. Romm, junger Flattergeift! Romm nur, wir wollen gehn; Ich bin aus Einem Grund geneigt, dir beizustehn: Bielleicht, daß dieser Bund zu großem Glück sich wendet, Und eurer Häuser Groll durch ihn in Freundschaft endet. Und eurer Hause.

O lag uns fort von hier! Ich bin in großer Eil. Corenzs.

Wer hastig läuft, ber fällt; brum eile nur mit Weil'. (Beibe ab)

### Vierte Scene.

Eine Straße.

(Benvolio und Mercutio fommen)

Mercutio. Wo Teufel kann ber Romeo fieden? Kam er heute Nacht nicht zu Saufe?

Penvolto. Nach feines Baters Saufe nicht; ich fprach feinen Bebienten.

Mercutio.

Ia, dieß hartherz'ge Frauenbild, die Rosalinde, Sie qualt ihn so, er wird gewiß verruckt. Benvolio.

Tybalt, des alten Capulet Bermandter, hat bort ins Baus ihm einen Brief gefchickt. Mexentis. Eine Aussorberung, so mahr ich lebe! Benuslis. Romeo wird ihm die Antwort nicht schulbig bleiben.

Mercutis. Auf einen Brief tann ein Jeber ant-

worten, wenn er fcbreiben fann.

Benvolis. Rein, ich meine, er wird bem Briefftels ber zeigen, daß er Muth hat, wenn man ihm so was zu-

muthet.

Merentis. Ach, ber arme Romeo; Er ift ja schon tobt! durchbohrt von einer weißen Dirne schwarzem Auge; durchs Ohr geschoffen mit einem Liebesliedchen; seine Gerzensscheibe durch den Pfeil des kleinen, blinden Schützen mitten entzwei gespalten. Ift er der Mann darnach, es mit dem Tybalt auszunehmen?

Benvolis. Run, mas ift Tybalt benn Großes?

Mercutis. Kein papierner Geld, das kann ich dir sagen. D, er ist ein beherzter Zermonienmeister der Ehre. Er sicht, wie ihr ein Liedlein singt; hält Takt und Maß und Ton. Er beobachtet seine Bausen: eins — zwei — drei: — dann sitzt euch der Stoß in der Brust. Er bringt euch einen seidnen Knopf unsehlbar ums Leben. Ein Rauser! ein Rauser! ein Rauser! ein Ritter vom ersten Range, der euch alle Gründe eines Chrenstreits an den Kingern herzuzähseln weiß. Ach die göttliche Passade! die doppelte Kinte! Der!

Penvolio. Der — was?

Atterentis. Der Genker hole biese phantaflischen, gezierten, lispelnden Eisenfresser! Was sie für neue Tone anstimmen! — "Eine sehr gute Klinge! — "Ein sehr wohls gewachsner Mann! — Eine sehr gute Hure!" — Ist das nicht ein Elend, Urältervater! daß wir mit diesen ausländischen Schmetterlingen heimgesucht werden, mit diesen Mobenarren, diesen Pardonnez-woi, die so stark auf neue Weise halten, ohne jemals weise zu werden?

(Romeo tritt auf)

Benvolis. Da fommt Romeo, ba fommt er! Mercutis. Ohne seinen Rogen, wie ein geborrter Bering. D Fleisch! Fleisch! wie bist bu verfischt worben!

Nun liebt er die Melodien, in denen sich Betrarca ergoß; gegen sein Fräulein ist Laura nur eine Küchenmagd — Wetter! sie hatte boch einen bestern Liebhaber, um sie zu bereimen; — Dibo, eine Arutschel; Kleopatra, eine Ziegeunerin; Helena und Hero, Mehen und lose Dirnen; Thisbe, ein artiges Blauauge oder sonst so mas, will aber nichts vorstellen. Signor Romev, bon jour! Da habt ihr einen französischen Gruß für eure französischen Bumphosen! Ihr spieltet uns diese Nacht einen schönen Streich.

Nomes. Guten Morgen, meine Freunde! Bas für einen Streich?

Mercutio. Einen Diebesftreich. Ihr fahlt euch unversebens bavon.

Asmes. Verzeihung, guter Mercutio. Ich hatte etwas Wichtiges vor, und in einem folchen Falle thut man wohl einmal ber Soflichkeit Gewalt an.

Mercutio. Wie nun? Du sprichft ja ganz menschlich. Wie kommt es, daß du auf einmal deine aufgeweckte Zunge und deine muntern Augen wieder gefunden haft? So hab' ich dich gern. Ift das nicht besser, als das ewige Liebesgekrächze?

Momes. Seht ben prachtigen Aufzug!

(Die Barterin und Peter hinter ihr)

Mercutis. Was fömmt ba angesegelt? Wärterin. Beter!

Deter. Was beliebt?

Warterin. Meinen Facher, Beter!

Mercutio. Gieb ihn ihr, guter Beter, um ihr Ge-ficht zu versteden. Ihr Facher ift viel hubscher, wie ihr Geficht.

Warterin. Schönen guten Morgen, ihr herren! Mercutio. Schönen guten Abend, schöne Dame!

Wärterin. Barum guten Abend?

Mercutio. Euer Brufttuch beutet auf Sonnen= untergang.

Warterin. Pfui, was ist bas für ein Densch?

Mercutio. Einer, ben ber Teufel plagt, um Anbre

zu plagen.

Warterin. Schon gesagt, bei meiner Seele! Um Andre zu plagen. Ganz recht! Aber, ihr herren, kann mir keiner von euch sagen, wo ich ben jungen Romeo finde.

Asmes. Ich fanns euch fagen; aber ber junge Romes wird älter febn, wenn ihr ihn gefunden habt, als er war, ba ihr ihn suchtet. Ich bin ber Jüngste, ber ben Namen führt, weil kein schlechterer ba war.

Warterin. Gut gegeben.

Afterentio. Go? ift bas Ghlechtefte gut gegeben? nun mahrhaftig: gut begriffen! febr vernunftig!

Warterin. Wenn ihr Romeo feib, mein Berr, fo

muniche ich euch insgeheim zu fprechen.

Benvolis. Sie wird ihn irgendwohin auf ben Abend bitten.

Mercutis. Eine Rupplerin! eine Rupplerin! So, ho! Penvolis. Bas witterft bu?

Mercutio. Neue Jago! neue Jago! — Romeo, kommt zu eures Baters Sause, wir wollen zu Mittag ba effen.

Nomes. 3ch fomme euch nach.

Mercutis. Lebt wohl, alte Schöne! Lebt wohl, o Schöne! — Schöne! — Schöne!

(Benvolio und Mercutio geben ab)

Warterin. Sagt mir boch, was war bas für ein unverfchamter Gefell, ber nichts als Schelmftude im Ropfe hatte?

Nomes. Jemand, ber fich felbst gern reben bort, meine gute Frau, und ber in einer Minute mehr spricht, als er in einem Monate verantworten kann.

marterin. Ja, und wenn er auf mich was zu sagen hat, so will ich ihn bei den Ohren kriegen, und ware
er auch noch vierschrötiger, als er ift, und zwanzig solcher Hasensüße obendrein; und kann ichs nicht, so konnens Anbre. So'n Lausekerl! Ich bin keine von seinen Kreaturen, ich bin keine von seinen Karnuten. (zu Peter) Und
bu mußt auch dabei stehen und leiden, daß jeder Schuft
sich nach Belieben über mich hermacht!

Peter. 3ch habe nicht gefehn, bag fich jemand über

## Anntte Scene.

Capulete Garten.

(Julia tritt auf)

Julia.

Neun schlug bie Glod', als ich bie Amme sanbte. In einer halben Stunde wollte fie Schon wieber bier fepn. Rann fie ihn vielleicht Richt treffen? Nein, bas nicht. D, fle ift lahm! Bu Liebesboten taugen nur Bebanten, Die zehnmal ichneller fliehn als Sonnenftrablen, Wenn fie bie Nacht von finftern Sugeln fcheuchen. Defiwegen ziehn ja leichtbefchwingte Tauben Der Liebe Wagen, und Cupido bat Binbichnelle Flügel. Auf ber fteilften Boh' Der Tagereise fteht bie Sonne jest; Bon Neun bis 3molf, brei lange Stunden finds; Und bennoch bleibt fie aus. D hatte fie Ein Berg, und warmes, jugendliches Blut, Sie wurde wie ein Ball bebenbe fliegen, Es schnellte fie mein Wort bem Trauten zu, Und feines mir. Doch Alte thun, als lebten fie nicht mehr: Trag, unbehülflich, und wie Blei fo fchwer. (Die Barterin und Beter fommen)

D Gott, fie tommt! Bas bringft bu, golone Amme? Trafft bu ibn an? Schick beinen Diener weg.

Wärterin.

Wart' vor ber Thure, Beter.

Julia.

Run, Mutterchen? Gott, warum blicht bu traurig? Ift bein Bericht ichon traurig, gieb ihn frohlich; Und flingt er gut, verbirb bie Weife nicht, Indem bu fie mit faurer Diene fpielft.

Warterin.

Ich bin ermattet; laßt ein Weilchen mich! . Das war 'ne Jagb! bas reißt in Gliebern mir!

### Julia.

Ich wollt', ich hatte beine Reuigkeit, Du meine Glieber. Run, so sprich geschwind! Ich bitt' dich, liebe, liebe Amme, sprich!

Wärterin.

Bas für 'ne haft! Könnt ihr kein Beilchen warten? Seht ihr nicht, daß ich außer Athem bin? Inlia.

Wie außer Athem, wenn bu Athem haft, Um mir zu sagen, daß du keinen haft? Der Borwand beines Bögerns währt ja länger, Als der Bericht, den du daburch verzögerst. Gieb Antwort, bringst du Gutes ober Böses? Nur das, so wart' ich auf das Näh're gern. Beruh'ge mich! Iste Gutes ober Böses?

Warterin. Et, ihr habt mir eine recht einfältige Bahl getroffen; ihr versteht auch einen Mann auszulesen! Romeo — ja, das ift der rechte! — Er hat zwar ein hübscher Gesicht wie andre Leute; aber seine Beine gehen über alle Beine, und hand und Fuß, und die ganze Bosstur: — es läßt sich eben nicht viel davon sagen, aber man kann sie mit nichts vergleichen. Er ist kein Ausbund von feinen Manieren, doch wett' ich drauf, wie ein Lamm so sanst. — Treibs nur so fort, Kind, und fürchte Gott! — Dabt ihr diesen Mittag zu Sause gegessen?

Nein, nein! Doch all' dieß wußt' ich schon zuvor. Was sagt er von der Trauung? Hurtig: was?

O je, wie schmerzt ber Kopf mir! Welch ein Kopf! Er schlägt, als wollt' er gleich in Stüde springen. Da hier mein Rücken, o mein armer Rücken! Gott set euch gnädig, daß ihr hin und her So viel mich schildt, mich bald zu Tobe hest.

Inlie.

Im Ernft, daß du nicht wohl bift, thut mir leib. Doch, beste, beste Amme, sage mir: Bas macht mein Liebster?

#arterin. Eur Liebster fagt, so wie ein wadrer herr, — und ein artiger, und ein freundlicher, und ein hubscher herr, und auf mein Wort, ein tugenbsamer herr.

Bo ift benn eure Mutter?

Julia.

Wo meine Mufter ift? Nun, sie ist brinnen; Wo war' sie sonst? Wie seltsam bu erwiederst: "Eur Liebster sagt, so wie ein wackrer Herr — "Wo ist benn eure Mutter?"

Wärterin.

Semine!
Seid ihr so hinig? Seht doch! kommt mir nur!
Ift das die Bähung für mein Gliederweh?
Geht künftig, selbst, wenn ihr 'ne Botschaft habt.
Inlia.

Das ift 'ne Noth! Bas fagt er? Bitte, fprich!

habt ihr Erlaubniß, heut zu beichten? Inlia.

3a.

### Warterin.

So macht euch auf zu eures Baters Zelle, Da harrt ein Mann, um euch zur Frau zu machen. Run steigt bas lose Blut euch in die Wangen; Gleich sind kloster; ich muß sonst woed Neues giedt. Eilt ihr ins Kloster; ich muß sonst wohin, Die Leiter holen, die der Liebste bald Zum Nest hinan, wenns Nacht wird, klimmen soll. Ich din das Lastthier, muß für euch mich plagen, Doch ihr sollt eure Kast zu Nacht schon tragen. Ich will zur Mahlzeit erst; eilt ihr zur Zelle him.

Bu hohem Glude, treue Pflegerin!

(Beibe ab)

## Sechste Scene.

Bruber Lorengo's Belle.

(Lorenzo und Romeo)

forengo. 4

Der himmel lächle so bem heil'gem Bund, Daß kunft'ge Tag' uns nicht burch Monumer schelten. Komes.

Amen! So sei's! Doch laß ben Rummer kommen, So sehr er mag: wiegt er die Freuden auf, Die mir in ihrem Anblick eine flücht'ge Minute glebt? Füg' unfre hände nur Durch beinen Segensspruch in eins, bann thue Sein Außerstes ber Liebeswürger Tod: Genug, daß ich nur mein sie nennen darf.

So wise Freube nimmt ein wildes Ende, Und flirbt im höchsten Sieg, wie Feu'r und Bulver Im Kusse sich verzehrt. Die Süßigkeit Des Honigs widert durch ihr Übermaß, Und im Geschmack erstickt sie unsre Lust. Drum liebe mäßig; solche Lieb' ist kät: Zu hastig und zu träge kommt gleich spät.

Sier kommt das Fräulein, fieh! Mit leichtem Tritt, der keine Blume biegt; Sieh, wie die Macht der Lieb' und Wonne flegt!

Inlia. Ehrwürd'ger herr! ich fag' euch guten Abend.

Forenzo. The mich und fich bankt Romeo, mein Kind. Inlia.

Es gilt ihm mit, fonft mar' fein Dant zu viel.

Ach Inlia! Ift beiner Frende Dag Gehäuft wie meins, und weißt bu mehr bie Kunft,

Ihr Schmud zu leihn, so würze rings bie Luft. Durch beinen Hauch; laß bes Gesanges Mund Die Seligkeit verkunden, die wir beibe Bei bieser theuern Nah' im Andern sinden. Inlia.

Gefühl, an Inhalt reicher als an Worten, Ift ftolz auf seinen Werth, und nicht auf Schmud. Nur Bettler wiffen ihres Guts Betrag. Doch meine treue Liebe ftieg so hoch, Daß keine Schätzung ihre Schätz' erreitht. Anzenza.

Rommt, kommt mit mir, wir schreiten gleich zur Sache. Ich leibe nicht, baß ihr allein mir bleibt, Bis euch die Kirch' einander einverleibt.

(Alle ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein öffentlicher Play.

(Mercutio, Benvolio, Bage und Bebiente)

Sch bitt bich, Freund, laß uns nach Sause gehn! Der Tag ist heiß, die Capulets sind braußen, Und treffen wir, so giebt es sicher Zank: Denn bei der Sige tobt das tolle Blut.

Merentis. Du bift mir so ein Zeisig, ber, sobalb er die Schwelle eines Wirthshauses betritt, mit dem Degen auf den Tisch schlägt, und ausruft: Gebe Gott, daß ich dich nicht nöthig habe! und wenn ihm das zweite Glas im Kopfe spuft, so zieht er gegen den Kellner, wo er es freilich nicht nöthig bätte.

Benvolis. Bin ich fo ein Beifig?

Mercutio. Ja, ja! Du bift in beinem Born ein so hitiger Bursch, als einer in ganz Italien; eben so ungestüm in beinem Born, und eben so zornig in beinem Ungeftüm.

Benvolis. Run, mas weiter?

Mercutis. Ei, wenn es euer zwei gabe, so hatten wir balb gar keinen, sie brachten sich unter einander um. Du! Wahrhaftig, du zankst mit einem, weil er ein haar mehr oder weniger im Barte hat, wie du. Du zankst mit einem, der Nüsse knack, aus keinem andern Grunde, als weil du nußbraune Augen hast. Dein Kopf ist so voll Jänkereien, wie ein Ei voll Dotter, und doch ist dir der Kopf sur dein Zanken schon dotterweich geschlagen. Du hast mit einem angebunden, der auf der Straße hustete, weil er deinen Hund aufgeweckt, der in der Sonne schlief. Haft du nicht mit einem Schneiber Händel gehabt, weil er sein neues Wamms vor Ostern trug? Mit einem andern, weil er neue Schuhe mit einem alten Bande zuschnürte? Und doch willst du mich über Zänkereien bosmeistern!

Penvolis. Ja, wenn ich fo leicht gantte, wie bu, fo wurde niemand eine Leibrente auf meinen Kopf nur für anderthalb Stunden kaufen wollen.

Mercutis. Auf beinen Ropf? D Tropf!

(Tybalt und Andre fommen)

Benvolis. Bei meinem Kopf! Da kommen bie Capulets.

Mercutis. Bei meiner Sohle! Dich fummerte nicht.

Schließt euch mir an, ich will mit ihnen reben. — Guten Tag, ihr herrn! Ein Wort mit euer Einem!

Mercutis. Nur Ein Wort mit Einem von und? Gebt noch was zu: laßt es ein Wort und einen Schlag seyn.

Enbalt. Dazu werbet ihr mich bereit genug finben, wenn ihr mir Anlag gebt.

Mercutio. Konntet ihr ihn nicht nehmen, ohne bag wir ihn gaben?

Enbalt. Mercutio, bu harmonirft mit Romeo.

Mercutio. Harmonirst? Was? Machft bu uns zu Musikanten? Wenn bu uns zu Musikanten machen willft, so sollft bu auch nichts als Diffonanzen zu hören kriegen. hier ift mein Fiebelbogen; wart! ber soll euch tanzen leheren. Alle Wetter! Über bas harmoniren!

### Benvolio.

Wir reben hier auf öffentlichem Markt. Entweder sucht euch einen fiillern Ort, Wo nicht, besprecht euch kühl von eurem Zwist. Sonst geht! Hier gasst ein jedes Aug' auf uns.

#### Mercutio.

Zum Gaffen hat das Bolk die Augen: laßt fie! Ich weich und wank' um Keines willen, ich!

(Romeo tritt anf)

### Cybalt.

herr, zieht in Frieben! Gier tommt mein Gefell.

36) will gehängt sehn, Herr! wenn ihr sein Meister seib. Doch stellt euch nur, er wird sich zu euch halten; In dem Sinn mögen Eure Gnaden wohl Gesell ihn nennen.

### Enbalt.

Hones.

Sonnt biefen Gruß bir nur: bu bift ein Schurke!

Romes.

Tybalt, die Ursach, die ich habe, dich Zu lieben, milbert sehr die Wuth, die sonst Auf diesen Gruß sich ziemt'. Ich bin kein Schurke, Drum lebe wohl! Ich seh', du kennst mich nicht.

D zahme, schimpfliche, verhaßte Demuth! — Die Runft des Raufers trägt den Sieg davon. — (er zieht) Tybalt, du Rapensänger! willst du dran?

### Cybalt.

Bas willst bu benn von mir?

Merentis. Wollt ihr balb euren Degen bei ben Ohren aus ber Scheibe ziehn? Racht zu, fonft habt ihr meinen um bie Ohren, eh er heraus ift.

Eybalt.

Ich fteh' zu Dienst.

(er zieht)

Romes.

Lieber Mercutio, sted ben Degen ein.
Mercutis. Rommt, herr! Last eure Finten febn.
(fie fechten)

Nomeo.

Bieh, Benvolio!
Schlag zwischen ihre Degen! Schämt euch boch,
Und haltet ein mit Wüthen! Apbalt! Mercutio!
Der Brinz verbot ausdrücklich solchen Aufruhr
In Berona's Gaffen. Halt, Apbalt! Freund Mercutio!
(Tybalt entfernt sich mit seinen Anhängern)

#### Mergutio.

Ich bin verwundet. — Bum Teufel Beider Sippschaft! Ich bin hin. Und ist er fort? und hat nichts abgekriegt? **Benvolis.** 

Bift bu verwundet? wie?

Mercutis.

Ja, ja! geritt! geritt! — Wetter, 's ift genug. — Wo ift mein Bursch? — Geh, Schurk! hol' einen Wundarzt.

(ber Page geht ab)

Nomes. Sei guten Muths, Freund! Die Bunde

fann nicht beträchtlich feyn.

Mercutio. Nein, nicht so tief, wie ein Brunnen, noch so weit, wie eine Kirchthüre; aber es reicht eben hin. Fragt morgen nach mir, und ihr werbet einen stillen Mann an mir finden. Für diese Welt, glaubts nur, ist mir ber Spaß versalzen. — Hol' der henker eure beiden häuser! — Was? von einem Hunde, einer Maus, einer Rate, einer Rate zu Tode gekratt zu werden! Bon so einem Prahe-

ler, einem Schuft, ber nach bem Rechenbuche ficht! — Barum, Teufel! tamt ihr zwischen uns? Unter eurem Arm wurde ich verwundet.

Homes.

3ch bacht' es gut zu machen.

Mercutio.

D hilf mir in ein Haus hinein, Benvolio, Sonst sint' ich hin. — Zum Teufel eure Häuser! Sie haben Würmerspeis' aus mir gemacht. Ich hab' es tüchtig weg; verbammte Sippschaft! (Wercutio und Benvolio ab)

Nomes.

Um meinetwillen wurde dieser Ritter, Dem Brinzen nah verwandt, mein eigner Freund, Berwundet auf den Tod; mein Ruf besteckt Durch Thbalts Lästerungen, Thbalts, der Seit einer Stunde mir verschwägert war. O süße Julia! deine Schönheit hat So weibisch mich gemacht; sie hat den Stahl Der Tapferkeit in meiner Bruft erweicht.

(Benvolio fommt gurud)

Benvolio.

D Romeo! ber wactre Freund ift tobt, Sein edler Geift schwang in die Wolken fich, Der allzu früh der Erde Staub verschmäht.

Nomeo.

Nichts fann ben Unftern biefes Tages wenben; Er hebt bas Weh an, anbre muffens enben.

(Tybalt fommt zurud)

Benvolis.

Da kommt ber grimm'ge Tybalt wieder her. Momes.

Am Leben! fiegreich! und mein Freund erschlagen! Nun flieh gen Himmel, schonungsreiche Milbe! Entflammte Wuth, sei meine Führerin! Nun, Thbalt, nimm ben Schurfen wieber, ben bu Mir eben gabst! Der Geist Mercutio's Schwebt nah noch über unsern Häuptern hin, Und harrt, daß beiner fich ihm zugefelle. Du ober ich! fonst folgen wir ihm beide.

Clendes Rind! hier hielteft bu's mit ihm, Und follft mit ihm von binnen.

Nomeo.

Dieß entscheibe. (fie fechten; Enbalt fallt)

Benvolis.

Flieh, Romeo! die Bürger find in Wehr, Und Tybalt tobt. Steh' so versteinert nicht! Flieh, flieh! der Prinz verdammt zum Tode 'dich, Wenn sie dich greifen. Fort! hinweg mit dir!

Weh mir, ich Rarr bes Glück! Benvolis.

Bas weilft bu noch?

(Romeo ab)

(Burger u. f. w. treten auf)

Ein Barger.

Wo lief er hin, ber ben Mercutio tobt follug? Der Mörber Tybalt? — hat ihn wer gesehn? Penvolio.

Da liegt ber Tybalt.

Ein Burger.

Herr, gleich mußt ihr mit mir gehn Gehorcht! Ich mahn' euch von bes Fürsten wegen. (Der Pring mit Gefolge, Montagne, Capulet, ihre Gemablinnen und Andre)

Pring.

Wer burfte freventlich bier Streit erregen?

O ebler Fürst, ich kann verkünden, recht Nach seinem hergang, dieß unselige Gesecht. Der beinen wacken Freund Mercutio Erschlagen, liegt hier tobt, entleibt vom Romeo.

### Grafin Capulet.

Mein Better! Aphalt! Meines Bruders Kind! — O Fürst! D mein Gemahl! O seht, noch rinnt Das theure Blut! — Wein Fürst, bei Ehr' und Guld, Im Blut ber Montague's tilg' ihre Schuld! — O Vetter, Vetter!

Pring.

Benvolio, fprich! wer hat den Streit erregt? — **Benvolio.** 

Der tobt bier liegt, vom Romeo erlegt. Biel gute Worte gab ihm Romeo, Hieß ihn bebenken, wie gering ber Anlag, Wie fehr zu fürchten euer höchfter Born. Dieg Alles, vorgebracht mit fanftent Ton, Belagnem Blid, bescheibner Stellung, fonnte Richt Tybalt's ungezähmte Wuth entwaffnen. Dem Frieden taub, berennt mit icharfem Stahl Er die entschlogne Bruft Mercutio's; Der kehrt gleich rasch ihm Spite gegen Spite, Und wehrt mit Rampfertrot mit Einer Sand Den kalten Tob ab, schickt ihn mit ber anbern Dem Begner wieber, beg Bebenbigfeit Burud ihn schleubert. Romeo ruft laut: Salt, Freunde! aus einauber! Und geschwinder Als feine Bunge fchlägt fein ruff'ger Arm, Dazwischen fturgent, Beiber Mordftahl nieber. Recht unter biesem Arm traf bes Mercutio Leben Ein falfcher Stoß vom Tybalt. Der entfloh, Ram aber gleich jum Romeo gurud, Der eben erft ber Rache Raum gegeben. Run fallen fle mit Bligeseil' fich an ; Denn eb' ich ziehen konnt', um fie zu trennen, War ber bebergte Tybalt umgebracht. Er fiel, und Romeo, bestürzt, entwich. Ich rebe mahr, fonft führt zum Tobe mich. Grafin Capulet.

Er ift verwandt mit Montague's Gefchlecht; Aus Freundschaft fpricht er falfch, verlett bas Recht. Die Fehb' erhoben fie zu ganzen Sorben, Und Alle konnten nur Ein Leben morben. Ich fleh um Recht; Fürst, welse mich nicht ab: Gieb Romeo'n, was er bem Tybalt gab.

Pring.

Er hat Mercutio, thn Romeo erfchlagen: Ber foll bie Schulb bes theuren Blutes tragen? Grafin Montagne.

Fürft, nicht mein Sohn, der Freund Mercutio's; Was dem Geset doch heimstel, nahm er bloß: Das Leben Tybalt's.

Pring,

Weil er bas verbrochen, Sei über ihn sofort der Bann gesprochen. Mich selber trifft der Ausbruch eurer Wuth, Um euren Zwiespalt fließt mein eignes Blut; Allein ich will dafür so streng euch büßen, Daß mein Berlust euch ewig soll verdrießen. Taub bin ich jeglicher Beschönigung; Kein Flehn, kein Weinen kauft Begnadigung; Drum spart sie: Romeo slieh' schnell von hinnen! Greift man ihn, soll er nicht dem Tod entrinnen. Tragt diese Leiche weg. Vernehmt mein Wort! Wenn Gnade Mörder schont, verübt sie Mord!

(Alle ab)

# Bmeite Scene.

Ein Zimmer in Capulete Banfe.

(Julia tritt auf) ;

### Inlia.

Hinab, du flammenhufiges Gespann, Zu Phobus Wohnung! Solch ein Wagenlenker, Wie Phaeton, jagt euch gen Westen wohl, • Und brüchte schnell die wolkge Nacht herauf. — Verbreite beinen dichten Vorhang, Nacht! Du Liebespflegerin! Damit das Auge

Der Neubegier fich fchteff, und Romeo Mir unbelauscht in biese Arme schlüpfe. -Berliebten gnugt zu ber gebeimen Beibe Das Licht ber eignen Schonbeit; ober wenn Die Liebe blind ift, ftimmt fle mohl zur Nacht. Romm, ernste Nacht, du züchtig stille Fran, Gang angethan mit Schwarz, und lehre mir Ein Spiel, mo Jebes reiner Jugend Blate Bum Pfande fest, gewinnend zu verlieren! Berhulle mit bem schwarzen Mantel mir Das wilbe Blut, bas in ben Wangen flattert, Bis scheue Liebe fühner wird, und nichts Als Unschuld fieht in inn'ger Liebe Thun. Romm, Nacht! - Romm, Romes, bu Tag in Nacht! Denn bu wirft rubn auf Fittigen ber Nacht, Wie frischer Schnee auf eines Raben Ruden. Romm, milbe, liebevolle Racht! Romm, gieb Mir meinen Romeo! Und flirbt er einft, Mimm ihn, gertheil' in fleine Sterne ihn: Er wird des himmels Untlig fo verschonen, Daß alle Welt sich in die Nacht verliebt, Und niemand mehr ber eitlen Sonne bulbigt. 3ch faufte einen Sit ber Liebe mir, Doch ach! befag ihn nicht; ich bin verkauft, Doch noch nicht übergeben. Dieser Tag Währt so verbrießlich lang mir, wie die Nacht Bor einem Beft bem ungebuld'gen Rinbe, Das noch sein neues Rleib nicht tragen burfte. (Die Barterin mit einer Strickleiter)

Da kommt die Amme ja: die bringt Bericht; Und jede Junge, die nur Romeo'n Beim Namen nennt, spricht so beredt wie Engel. Nun, Amme? Sag', was giebts, was haft du da? Die Stricke, die dich Romeo bieß holen?

Warterin.

Ja, ja, die Strickel

(fie wirft fie auf bie Erbe)

Web mir! Was giebts ? was ringft bu fo bie Ganbe?

#### Wärterin.

Daß Gott erbarm'! Er ist tobt, er ist tobt, er ift tobt! Wir sind verloren, Fraulein, sind verloren! D weh und! Er ist hin! ermordet! tobt!
Julia.

So neibisch fann ber himmel seyn?

3a, bas kann Romeo; ber himmel nicht. O Romeo, wer hatt' es je gedacht? O Romeo! Romeo!

Ber bift du, Teufel, der du mich so folterst? Die grause Hölle nur brullt folche Qual. Hat Romeo sich selbst ermordet? Sprich! Ift er entleibt: sag' ja! wo nicht: sag' nein! Ein kurzer Laut entscheidet Wonn' und Bein.

Ich sah die Wunde, meine Augen sahn fie — Gott helf ihm! — hier auf seiner tapfern Brust; Die blut'ge Leiche, jämmerlich und blutig, Bleich, bleich wie Asche, ganz mit Blut besubelt — Ganz starres Blut — weg schwiemt' ich, ba iche sah.

D brich, mein Gerz! verarmt auf einmal, brich! Ihr Augen, ins Gefängniß! Blicket nie Zur Freiheit wieber auf! Elenbe Erbe, kehre Zur Erbe wieber! Pulsschlag, hemme bich! Ein Sarg empfange Romeo und mich!

O Tybalt, Tybalt! O mein bester Freund! Leutsel'ger Tybalt! wohlgestunter Gerr! So mußt' ich leben, um dich todt zu sehn? Inlia.

Was für ein Sturm tobt so von jeder Seite? Ift Romeo erschlagen? Tybalt tobt?
Mein theurer Better? theuerster Gemahl? — Dann tone nur des Weltgerichts Posaune!
Wer lebt noch, wenn dahin die Beiden find?

#### Warterin.

Dahin ift Apbalt, Romeo verbannt; Berbannt ist Romeo, der ihn erschlug.

Julia.

Gott! feine Sand, vergof fie Tybalts Blut?

Sie thats! fie thats! D, weh uns, weh! Sie thats!

D Schlangenherz, von Blumen überbeckt! Wohnt' in so schöner Höhl' ein Drache je? Holbsel'ger Buthrich! engelgleicher Unhold! Ergrimmte Taube! Lamm mit Wolsesgier! Berworsne Art in göttlicher Gestalt! Das rechte Gegentheil beß, was mit Recht Du scheinest: ein verbammter Heiliger! Ein ehrenwerther Schurke! — D Natur! Was hattest du zu schaffen in der Hölle, Als du des holden Leides Paradies Zum Lustsig einem Teusel übergabst? War je ein Buch, so arger Dinge voll, So schön gebunden? D, daß Falschheit doch Solch herrlichen Pallast bewohnen kann!

Warterin.

Kein Glaube, keine Treu', noch Reblichkeit Ift unter Männern mehr. Sie sind meineidig; Falsch sind sie, lauter Schelme, lauter Heuchler! — Wo ist mein Diener? Gebt mir Aquavit! — Die Noth, die Angst, der Jammer macht mich alt. Zu Schanden werde Romeo!

Julia.

Die Zunge Erkranke bir für einen folden Wunsch! Er war zur Schanbe nicht geboren; Schanbe Weilt nit Beschämung nur auf seiner Stirn. Sie ist ein Thron, wo man die Ehre mag Als Albeherrscherin der Erde krönen, D wie unmenschlich war ich, ihn zu schelten!

#### Warterin.

Bon eures Betters Morber fprecht ihr Gutes? Julia.

Soll ich von meinem Gatten Ubles reben? Ach, armer Gatte! Welche Bunge wirb Wohl beinem Namen Liebes thun, wenn ich, Dein Weib von wenig Stunden, ibn gerriffen? Doch, Arger, was erschlugft bu meinen Better? Der Arge wollte ben Bemabl erschlagen. Burud zu eurem Quell, verfehrte Thranen! Dem Schmerz gebühret eurer Tropfen Boll, Ihr bringt aus Irrthum ihn ber Freude bar. Dein Gatte lebt, ben Tybalt faft getobtet, Und tobt ift Tybalt, ber ihn tobten wollte. Dieg alles ift ja Troft: mas wein' ich benn? 3ch hört' ein schlimmres Wort als Tybalts Tob, Das mich erwürgte; ich vergag' es gern; Doch ach! es brudt auf mein Gebächtniß schwer, Wie Frevelthaten auf bes Gunbers Seele. Thbalt ift tobt, und Romeo verbannt! D bieg verbannt, bieg Eine Wort verbannt Erschlug zehntausend Tybalts. Tybalts Tob Bar gnug bes Webes, hatt' es ba geenbet! Und liebt bas Leib Gefährten, reiht burchaus An andre Leiben fich: warum benn folgte Auf ihre Botichaft: tobt ift Tybalt, nicht: Dein Bater, beine Mutter, ober beibe? Das hatte fanftere Rlage mohl erregt. Allein bieß Wort: verbannt ift Romeo, Aus jenes Tobes Sinterhalt gesprochen, Bringt Bater, Mutter, Tybalt, Romeo Und Julien um! Berbannt ift Romeo! Richt Maag noch Biel kennt biefes Wortes Tob, Und keine Bung' erschöpfet meine Roth. — Bo mag mein Bater, meine Mutter fepn? Warterin.

Bei Thbalts Leiche heulen fie und schrein. Wollt ihr zu ihnen gehn? Ich bring euch bin.

. Julia.

So waschen sie die Wunden ihm mit Thränen? Ich spare meine für ein bängred Sehnen. Nimm diese Selle auf. — Ach, armer Strick, Getäuscht wie ich! wer bringt ihn und zurück? Zum Steg der Liebe knüpft' er deine Bande, Ich aber sterb' als Braut im Wittwenstande. Komm, Amme, komm! Ich will ind Brautbett! fort! Nicht Komeo, den Tod umarm' ich bort.

Warterin.

Geht nur ins Schlafgemach! Jum Trofte find' ich Euch Romeo'n: ich weiß wohl, wo er fteckt: Homeo soll euch zu Nacht erfreuen; Ich geh' zu ihm; beim Bater wartet er.
Inlie.

O fuch' ihn auf! Gieb biefen Ring bem Treuen; Bescheib' aufs letzte Lebewohl ihn her.

(Beide ab)

# Pritte Scene.

Bruber Lorenzo's Selle.

(Lorenzo und Romeo fommen)

forengo.

Komm, Romeo! Hervor, du Mann der Furcht! Bekümmernis hängt sich mit Lieb' an dich, Und mit dem Misgeschick bist du vermählt.

Bomes.

Bater, was giebts? Wie heißt bes Prinzen Spruch? Wie heißt ber Kummer, ber sich zu mir brangt, Und noch mir fremd ist?

Lorenzo.

Bu vertrant, mein Sobn, Bift du mit folden widrigen Gefährten. Ich bring dir Nachricht von des Prinzen Spruch. Asmes.

Und hat sein Spruch mir nicht ben Stab gebrochen?

forengo.

Ein milb'res Urteil floß von feinen Lippen : Richt Leibes Tob, nur leibliche Berbannung.

Romes.

Berbannung? Sei barmherzig! Sage: Tob! Berbannung trägt der Schrecken mehr im Blid, Weit mehr als Tod! — O fage nicht Verbannung! Asrenza.

hier aus Berona bift bu nur verbannt; Sei ruhig, benn die Welt ift groß und weit.

Romes.

Die Welt ist niegends außer diesen Mauern; Nur Fegeseuer, Qual, die Solle selbst. Bon hier verbannt ist aus der Welt verbannt, Und solcher Bann ist Lod. Drum giebst du ihm Den falschen Namen. — Rennst du Tod Verbannung, Enthauptest du mit goldnem Belle mich, Und lächelst zu dem Streich', der mich ermordet.

Sorenzo.

D schwere Sund!! o undankbarer Trog! Dein Fehltritt heißt nach umfrex Sahung Tob; Doch dir zu Lieb' hat sie der gut'ge Fürst Bei Seit gestoßen, und Berbannung nur Statt jenes schwarzen Wortes ausgesprochen.
Und diese theure Gnad' erkennst du nicht?

Mein, Folter — Gnabe nicht. Hier ift ber Gimmel, Wo Julia lebt, und jeder hund und Kage Und kleine Maus, das schlechteste Geschöpf, Lebt hier im himmel, darf ihr Antlig sehn; Doch Romeo darf nicht. Mehr Würdigkeit, Mehr Ansehn, mehr gefällige Sitte lebt In Fliegen, als in Romeo. Sie durfen Das Munderwerk den weißen hand berühren, Und himmelswonne nauben ihren Lippen, Die sittsam, in Vestalenunschuld, stets Erröthen, gleich als wäre Sund ihr Kuß. Dies durfen Fliegen thun, ich muß entfliehn; Sie sind ein freies Volk, ich bin verbannt. Und sagst du nöch! Berbannung sei nicht Tod? So hattest du kein Gift gemischt, kein Resser Geschärft, kein schmälich Mittel schnellen Todes, Als dieß verbannt, zu tödten mich? Verbannt! O Mönch! Verbammte sprechen in der Hölle-Dieß Wort mit heulen aus; hast du das herz, Da du ein heil'ger Mann, ein Beicht'ger bist, Ein Sündenlöser, mein erklärter Freund, Mich zu zermalmen mit dem Wort Verbannung?

forenzo.

Du finbifch blober Mann, hor boch ein Wort!

Momeo.

D, bu willft wieder von Verbannung sprechen!

Lorenzo.

Ich will dir eine Wehr bagegen leibn, Der Trübsal füße Milch, Philosophie, Um dich zu trösten, bift du gleich verbannt.

#### Momes.

Und noch verbannt? Hängt die Philosophie! Rann sie nicht schaffen eine Julia, Ausheben eines Fürsten Urtheilspruch, Berpstanzen eine Stadt, so hilft sie nicht, So taugt sie nicht; so rede länger nicht!

forengo.

Run feb ich wohl, Wahnfinnige find taub.

Nomeo.

Wars anders möglich? Sind boch Weise blind.

forengo.

Laß über beinen Fall mit bir mich rechten.

### Bomes.

Du kannst von bem, was du nicht fühlst, nicht reben. Wärst du so jung wie ich, und Julia bein, Bermählt seit einer Stund', erschlagen Tybalt, Wie ich von Lieb entglüht, wie ich verbannt: Dann möchtest du nur reben, möchtest nur

Das Haar dir raufen, dich zu Boben werfen Wie ich, und so dein kunft'ges Grab dir messen. (er wirft sich an den Boden. Man Nopst brausen)

Asrengs.

Steh' auf, man flopft; verbirg bich, lieber Freunb.

O nein, wo nicht bes bangen Stöhnens hauch, Gleich Nebeln, mich vor Späheraugen schirmt.

(man floyft)

forenzo.

Horch, wie man klopft! — Wer ba? — Fort, Romeo! Man wird bich fangen. — Wartet boch ein Weilchen! — Steh' auf und rett' ins Lesezimmer bich! —

(man flopft)

3a, ja! im Augenblict! — Gerechter Gott, Bas für ein ftarrer Ginn! — 3ch komm', ich komme: Wer klopft so ftark? Wo kommt ihr her? was wollt ihr? Wärterin. (brangen)

Last mich hinein, fo fag' ich euch die Botichaft. Das Fraulein Julia schickt mich.

Forenzo.

Seib willfommen.

(Die Barterin tritt herein)

# Wärterin.

Des Frauleins Liebster, Romes, wo ift er? Serenzs.

Am Boben bort, von eignen Thranen trunfen.

O, es ergeht wie meiner Herrschaft ihm, Ganz so wie ihr!

Lorenzo.

D Sympathie bes Beh's!

Bebrangte Gleichheit!

Wärterin.

Gerade so liegt fie, Binfeind und wehklagend, wehklagend und winfelnd.

Steht auf! fieht auf! Wenn ihr ein Mann feid, fieht! Um Juliens willen, ihr zu Lieb', fieht auf! Wer wollte so sich niederwerfen lassen? Uswes.

Gute Frau!

Wärterin.

Ach herr! Ach herr! Im Tob' ift Alles aus.

Sprachst du von Julien? Wie stehts mit ihr? Hält sie mich nicht für einen alten Mörber, Da ich mit Blut, dem ihrigen so nah, Die Kindheit unserer Wonne schon bestedt? Wo ist sie? und was sagt Bon dem zerstörten Bund die kaum Verdundne?

Ach Gerr! fie sagt kein Wort, fie weint und weint. Balb fällt fie auf ihr Bett; bann fährt fie auf, Ruft: Tybalt! aus, schreit bann nach Komeo, Und fällt bann wieden hin.

#### Nomes.

Aus tödlichem Geschätz auf fie gefeuert, Sie mordete, wie sein unsel'ger Arm Den Better ihr gemordet. Sag' mir, Monch, O sage mir: in welchem schwöden Theil' Beherbergt dies Gerippe meinen Namen? Sag', daß ich den verhaßten Sitz verwüste.

(er zieht ben Degen)

Sørenzo.

Halt ein die tolle Hand! Bift du ein Mann? Dein Außres ruft, du seift es; deine Ahränen Sind weibisch, deine wilden Thaten zeugen: Bon eines Thieres unvernünftiger Wuth. Entartet Weib in äußrer Mannesart! Entstelltes Thier, in beibe nur verstellt! Ich flaun' ob dir: bei meinem heil'gen Orden! Ich glaubte, dein Gamuth sei bessern Stoffs. Erschlugst du Tybalt? Willst dich selbst erschlagen?

Auch beine Gattin, die in dir nur lebt, Durch fo verruchten Bag, an bir verübt? Bas schilt'ft bu auf Geburt, auf Erb und himmei? In bir begegnen fle fich alle brei. Die bu auf einmal von bir schlenbern willft. Du schändeft beine Bilbung, beine Liebe Und beinen Wit. D vfui! Gleich einem Buchrer Saft bu an allem Uberfluß, imb brauchft Doch nichts bavon zu feinem achten 3med, Der Bildung, Liebe, Bis erft gieren follte. Ein Wachsgepräg' ift beine eble Bilbung, Wenn fie ber Kraft bes Manns abtrunnig wird; Dein theurer Liebesschwur ein hohler Meineib, Wenn bu bie tobteft, ber bu Treu' gelobt; Dein Wig, die Bier ber Bilbung und ber Liebe, Doch zum Gebrauche beiber miggeartet, Fängt Feuer burch bein eignes Ungefchid, Wie Pulver in nachläßiger Krieger Blafche; Und was bich schirmen foll, zerftudt bich felbft. Auf, fei ein Mann! benn beine Julia lebt, Sie, ber zu Lieb' bu eben tobt bier lagft: Das ift ein Glud. Dich wollte Tybalt tobien. Doch bu erschlugft ihn: bas ift wieber Glud. Dein Freund wird bas Gefen, bas Tob bir brobte, Und milbert ihn in Bann: anch bas ift Gluck. Auf beine Schultern läßt fich eine Baft Bon Segen nieber, und es wirbt um bich Bludfeligkeit in ihrem beften Schmud; Doch wie ein ungezognes, laun'iches Marchen Schmollft bu mit beinem Blud und beiner Liebe: D bute bich! benn folche fterben elenb. Beb bin gur Liebsten, wie's befchloffen war; Erfteig' ihr Schlafgemach: fort! trofte fie! Rur weile nicht, bis man bie Bachen ftellt, Sonft kommft bu nicht mehr burch nach Mantua. Dort lebft bu bann, bis wir bie Beit erfebn, Die Freunde zu verfohnen, euren Bund Bu offenbaren, von bem Fürften Gnabe

Für bich zu flehn, und bich zurud zu rufen Mit zwanzig hunderttausendmal mehr Freude, Als du mit Jammer jest von hinnen ziehst. Geh', Wärterin, voraus, grüß' mir dein Fräulein; Seiß' sie das ganze Haus zu Bette treiben, Wohin der schwere Gram von selbst sie treibt: Denn Romeo soll kommen.

Warterin.

O je! ich blieb' hier gern die ganze Nacht, Und hörte gute Lehr'. Da fieht man doch, Bas die Gelahrtheit ist! Run, gnäd'ger Gerr, Ich will dem Fräulein sagen, daß ihr kommt.

Thu' bas, und fag' ber Golben, baf fie fich Bereite, mich zu schelten.

Warterin.

Gnab'ger herr, hier ift ein Ring, ben fie für euch mir gab. Eilt euch, macht fort! fonst wird es gar zu spät.

(ab)

Romes.

Wie ift mein Duth nun wieber neu belebt!

Seh'! gute Nacht! Und hieran hängt bein Loos: Entweder geh', bevor man Wachen ftellt, Wo nicht, verkleibet in der Frühe fort. Berweil' in Mantua; ich forsch indessen Nach beinem Diener, und er melbet dir Bon Zeit zu Zeit ein jedes gute Glück, Das hier begegnet. — Gieb mir beine Hand! Es ist schon spät. Fahr' wohl benn! gute Nacht!

Mich rufen Freuden über alle Freuden, Sonst wars ein Leib von dir so schnell zu scheiden. Leb' wohl! (Beibe ab)

# Vierte Scene.

Ein Zimmer in Capulets Saufe.

(Capulet, Grafin Capulet, Baris)

### Capulet.

Es ift so schlimm ergangen, Graf, bag wir Richt Zeit gehabt, bie Tochter anzumahnen. Denn feht, fle liebte berglich ihren Better; Das that ich auch: nun, einmal ftirbt man boch. Es ift icon fpat, fle fommt nicht mehr herunter, 3ch fag' euch, mare nicht ber Gefellichaft megen, Seit einer Stunde lag' ich schon im Bett.

faris.

So trube Beit gewährt nicht Beit zum Frein; Grafin, schlaft wohl, empfehlt mich eurer Tochter. Grafin.

3ch thu's, und forsche morgen früh fie aus. Beut Racht verschloß fle fich mit ihrem Gram.

Capulet.

Graf Paris, ich vermeffe mich zu ftehn Für meines Rindes Lieb'; ich bente mohl, Sie wird von mir in allen Stücken fich Bebeuten laffen, ja ich zweifle nicht. Frau, geh' noch zu ihr, eh' bu fchlafen gehft, Thu' meines Sohnes Paris Lieb' ihr fund Und fag' ihr, mert' es wohl: auf nachften Mittwoch. Still, mas ift beute?

Varis. Montag, ebler Berr. Capulet.

Montag? So fo! Gut, Mittwoch ift zu früh. Sei's Donnerstag! — Sag' ihr: am Donnerstag Wirb fie vermablt mit biefem eblen Grafen. Bollt ihr bereit fenn? Liebt ihr biese Eil? Wir thuns im Stillen ab: nur ein Paar Freunde; Denn febt, weil Tybalt erft erfchlagen ift,

So bächte man, er läg' uns nicht am Herzen, Als unser Blutsfreund, schwärmten wir zu viel. Drum laßt uns ein halb Duzend Freunde laden, Und damit gut. Wie dunkt euch Donnerstag?

Paris.

Mein Graf, ich wollte, Donnerstag war' morgen.

Sut, geh nur heim! Sei's benn am Donnerstag. Geh, Frau, zu Julien, eh du schlafen gehst, Bereite sie auf diesen Hochzeittag. Lebt wohl, mein Graf! (Paxis ab)

He! Licht auf meine Rammer!

Rach meiner Weise ists so spät, daß wir Bald früh es nennen können. Gute Racht! (Capulet und die Gräfin ab)

# fünfte Scene.

# Inliens Zimmer.

(Romeo nnb Julia)

Julia.

Wilst du schon gehn? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche, Die eben jest dein banges Ohr durchdrang; Sie fingt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub', Lieber, mir: es war die Nachtigall.

Die Lerche wars, die Tagverkunderin, Richt Philomele; sieh den neto'schen Streif, Der dort im Oft der Frühe Wolken saumt. Die Racht hat ihre Kerzen ausgebrannt, Der muntre Tag erklimmt die dunst'gen Hohn; Rur Eile rettet mich, Berzug ist Tod.

Arau' mir, das Licht ist nicht des Aages Licht, Die Some hauchte dieses Lustbild aus, Dein Fackelträger diese Nacht zu sehn, Dir auf bem Weg' nach Mantusa zu leuchten. Drum bleibe noch; zu gehn ift noch nicht noth.

### Homes.

Laß fie mich greifen, ja, laß fie mich töbten!
Ich gebe gern mich brein, wenn bu es willft.
Nein, jenes Grau ift nicht bes Morgens Auge,
Der bleiche Abglanz nur von Ennthia's Stirn.
Das ift auch nicht die Lerche, beren Schlag Hoch über uns des himmels Wölbung trifft.
Ich bleibe gern; zum Gehn bin ich verdroffen.
Willfommen, Tod! hat Julia bich beschloffen.
Run, herz? Noch tagt es nicht, noch plaudern wir.

### Julia.

Es tagt! es tagt! Auf! eile! fort von hier!
Es ist die Lerche, die so heiser singt,
Und falsche Weisen, rauhen Miston gurgest.
Man fagt, der Lerche Harmonie sei süß;
Nicht diese: sie zerreist die unfre ja.
Die Lerche, sagt man, wethselt mit der Kröte
Die Augen; möchte sie doch auch die Stimme!
Die Stimm' ists ja, die Arm aus Arm uns schreckt,
Dich von mir jagt, da sie den Aug erweckt.
Stets hell und heller wirds: wir mussen scheen.

#### Momeo.

Bell? Dunfler ftets und bunfler unfre Leiben!

(Die Barterin fommt herein)

Wärterin.

Fräulein!

Julia.

Amme ?

### Wärterin.

Die gnäb'ge Gräfin kommt in eure Kammer; Seib auf ber hut; schon regt man sich im Saus. (Warterin ab)

Julia. (bas Fenfter öffnenb) Lag, schein' herein! und Leben, flich hinaus!

### Romes.

Ich fleig' hinab; laß bich noch einmal kuffen. (er fleigt aus bem Fenfter)

Freund! Gatte! Trauter! bist bu mir entrissen? Gieb Nachricht jeben Tag, zu jeder Stunde; Schon die Minut' enthält der Tage viel. Ach! so zu rechnen bin ich hoch in Jahren, Eh' meinen Romeo ich wiederseh'.

Romes. (außerhalb.) Leb wohl! Kein Mittel laß ich aus ben Ganden, Um dir, du Liebe, meinen Gruß zu senden. Inlia.

D bentft bu, bağ wir je uns wieberfebn?

Momeo.

Ich zweiste nicht, und all' bieß Leiben bient In Butunft uns zu füßerem Geschwät.

Inlia.

D Gott! ich hab' ein Unglück ahnend Herz, Mir baucht, ich fah' bich, ba bu unten bist, Als lägst bu tobt in eines Grabes Tiefe. Mein Auge trügt mich, ober bu bist bleich.

#### Nomes.

So, Liebe, scheinst du meinen Augen auch. Der Schmerz trinkt unser Blut. Leb wohl! leb wohl! (ab)

# Julia.

D Glud! ein Jeber nennt bich unbeständig; Wenn du es bist: was thust du mit dem Treuen? Sei unbeständig, Glud! Dann hältst du ihn Nicht lange, hoff' ich, sendest ihn zurud.

Grafin Capulet. (hinter ber Scene) De, Tochter, bift bu auf?

Der ruft mich? Ift es meine gnab'ge Mutter?

Wacht fie fo fpat noch, ober schon so fruh? Welch ungewohnter Anlag bringt fie her?

(Grafin Capulet tommt herein) Grafin Capulet.

Run, Julia! wie gehts?

Julia.

Mir ist nicht wohl.

Grafin Capulet.

Noch immer weinend um des Betters Tod? Willft du mit Thränen aus der Gruft ihn waschen? Und könntest du's, das rief ihn nicht ins Leben: Drum laß das; trauern zeugt von vieler Liebe, Doch zu viel trauern zeugt von wenig Wig.

Um einen Schlag, ber so empfindlich traf, Erlaubt zu weinen mir.

Gräfin Capulet.

So trifft er bich;

Der Freund empfindet nichts, ben bu beweinft. Inlia.

Doch ich empfind', und muß ben Freund beweinen. Grafin Capulet.

Mein Kind, nicht seinen Tod so sehr beweinst bu, Als baß der Schurte lebt, ber ihn erschlug. Inlia.

Bas für ein Schurte?

Grafin Capulet.

Run, ber Romeo.

Julia. (beifeit)

Er und ein Schurt sind himmelweit entfernt. — (Laut) Bergeb' ihm Gott! Ich thu's von ganzem Gerzen; Und bennoch trankt kein Mann, wie er, mein Herz.

Grafin Cupulet.

Ja freilich, weil ber Meuchelmorber lebt.

Inlia.

Ja, wo ihn biese Sanbe nicht erreichen! — D rachte niemanb boch als ich ben Better! Grafin Capulet.

Wir wollen Rache nehmen, sorge nicht; Drum weine bu nicht mehr. 3ch send' an jemand Bu Mantua, wo ber Berlaufne lebt; Der foll ein fraftig Trankoen ihm bereiten, Das balb ihn zum Gefährten Tybalts macht; Dann wirst bu hoffentlich zufrieden seyn. Inlia.

Fürwahr, ich werde nie mit Adneso
Zufrieden seyn, erblick ich ihn nicht — todt —
Wenn so mein Gerz um einen Blutsfreund leidet.
Ach, fändet ihr nur jemand, der ein Gift
Ihm reichte, gnäd'ge Frau: ich wollt es mischen,
Daß Romeo, wenn ers genommen, bald
In Ruhe schliese — Wie mein Herz es haßt,
Ihn nennen hören — und nicht zu ihm können —
Die Liebe, die ich zu dem Vetter trug,
An dem, der ihn erschlagen hat, zu düßen!

Vinbst bu bas Mittel, sind' ich wohl ben Mann. Doch bring' ich jeht bir frohe Zeitung, Mächen. Inlin.

In so bebrängter Beit kommt Freude recht. Wie lautet fle, ich bitt' euch, gnab'ge Mutter? Grafin Capulel.

Nun Kind, du haft 'nen aufmentsamen Bater; Um dich von beinem Trübsinn abzubringen, Ersann er dir ein plöblich Breudersseft, Deß ich so wenig mich versah, wie du. Inlin.

Ei, wie erwünscht! Bas war bas, grab'ge Deutter? Grafin Capulet.

Ja, denk dir Kind! am Donnerstag früh Morgens Soll der hocheble, wacker, junge Har, Graf Paris, in Sankt Beterskirche dich Als frohe Braut an den Alkar geleiten. Julia.

Nun, bei Sankt Beters Kirch' und Petrus felbst! Er foll mich nicht als frohe Brant geleiten. Mich wundert diese Eil', daß ich vermählt Muß werben, eh mein Freier kommt zu werben. Ich bitt' euch, gnab'ge Frau, sagt meinem Bater Und herrn, ich wollte noch mich nicht vermählen; Und wenn ichs thue, schwör' ich: Romeo, Bon bem ihr wifit, ich haß' ihn, soll es lieber Als Paris seyn. — Fürmahr, das ift wohl Zeitung! Gräfin Capulet.

Da kommt bein Bater, sag' bu felbst ihm bas; Sieh', wie er fichs von bir gefallen läßt.

(Capulet und bie Barterin fommen)
Capulet.

Die Luft sprüht Thau beim Sonnenuntergang, Doch bei bem Untergange meines Neffen, Da gießt der Regen recht. Was? Eine Arause, Mädchen? Stets in Thränen? Stets Regenschauer? In so kleinem Körper Spielst du auf einmal See und Wind und Kahn, Denn beine Augen ebben stets, und fluten Bon Thränen wie die See; bein Körper ist der Kahn, Der diese salze Fluth befährt; die Seufzer Sind Winde, die, mit beinen Ahränen tobend, Wie die mit ihnen, wenn nicht Stille plöglich Erfolgt, den hin= und hergeworsnen Körper Zertrümmern werden. — Nun, wie sieht es, Frau? Hast du ihr unsern Rathschluß hinterbracht?

Ja, boch fie will es nicht, fle bankt euch fehr. Bar' boch bie Thörin ihrem Grab vermählt!

)

(will gehen)

### Capulet.

Sacht, nimm mich mit dir, nimm mich mit dir, Frau. Was? Will sie nicht? Weiß sie und keinen Dank? If sie nicht ftolz? Schäpt sie sich nicht beglückt, Daß wir folch einen würdigen herrn vermocht, Trog ihrem Unwerth, ihr Gemahl zu seyn?
Inlia.

Micht ftolz barauf, noch bankbar, baß ihrs thatet. Stolz kann ich nie auf bas fepn, was ich haffe: Doch bankbar felbst für haß, gemeint wie Liebe. Capulet.

Ei seht mir! seht mir! Kramst bu Weisheit aus?
Stolz — und ich dank' euch — und ich dank' euch nicht —
Und doch nicht stolz — Hor' Fräulein Zierlich du,
Nichts da gedankt von Dank, stolziert von Stolz!
Nück' nur auf Donnerstag dein zart Gestell zurecht,
Wit Paris nach Sankt Peters Kirch' zu gehn,
Sonst schlepp' ich dich auf einer Schleise hin.
Pfui, du bleichsucht'ges Ding! du lose Dirne!
Du Talggesicht!

Grafin Capules.
D pfui! feib ihr von Sinnen?
Julia.

3ch fleb' euch auf ben Knien, mein guter Bater: Hort mit Gebulb ein einzig Wort nur an. Capulet.

Seh mir zum henker, wiberspänst'ge Dirne!
Ich sage dirs: zur Kirch auf Donnerstag,
Sonst komm mir niemals wieder vors Gestalt.
Sprich nicht! erwiedre nicht! gieb keine Antwort!
Die Finger juden mir. O Weib! wir glaubten
Uns kaum genug gesegnet, weil uns Gott
Dieß Eine Kind nur sandte; boch nun seh' ich,
Dieß Eine war um Eines schon zu viel,
Und nur ein Fluch ward uns in ihr beschert.
Du Gere!

### Warterin.

Gott im himmel fegne fie! Eur Gnaben thun nicht wohl, fie fo zu schelten. Capulet.

Barum, Frau Beisheit? Saltet euern Mund, Brophetin! fonattert mit Gevatterinnen! Farterin.

3ch fage feine Schelmftud'.

Capulet.

Geht mit Gott!

Wärterin.

Darf man nicht fprechen?

### Capulet.

Still boch, altes Waschmaul!

Spart eure Prebigt zum Gevatterschmaus.; Bier brauchen wir fie nicht.

ı

### Grafin Capulet.

Ihr feib zu hipig.

### Capulet.

Gotte Saframent! es macht mich toll. Bei Tag, Bei Racht, fpat, fruh, allein und in Gefellichaft, Bu Baufe, braufen, wachend und im Schlaf, Bar meine Sorge ftets, fie zu vermählen. Mun, ba ich einen herrn ihr ausgemittelt, Bon fürftlicher Bermanbtichaft, ichonen Gutern, Jung, ebel auferzogen, ausftaffirt, Wie man wohl fagt, mit ritterlichen Gaben: Und bann ein albern, winfelnbes Geschöpf, Ein weinerliches Buppchen ba zu haben, Die, wenn ihr Glud ericeint, zur Untwort giebt: "Beirathen will ich nicht, ich fann nicht lieben, "36 bin zu jung, - ich bitt', entschuldigt mich." But, wollt ihr nicht, ihr follt entschulbigt fenn: Graf't, wo ihr wollt, ihr follt bei mir nicht hausen. Seht zu! bebenft! ich pflege nicht zu fpagen. Der Donnerftag ift nah: bie Band aufs Berg! Und bift bu mein, so foll mein Freund bich haben; Bo nicht: geb', bettle, hungre, fitrb am Wege! Denn nie, bei meiner Geel'! ertenn' ich bich, Und nichts, was mein, foll bir zu Gute fommen. Bebent' bich! glaub', ich halte, was ich fcwur. (ab)

# Julia.

Und wohnt kein Mitleid broben in den Wolken, Das in die Tiefe meines Jammers schaut? O füße Mutter, stoß mich doch nicht weg! Rur einen Monat, eine Woche Frist! Wo nicht, bereite mir das Hochzeitbette In jener düstern Gruft, wo Tybalt liegt.

### Grafin Capulet.

Sprice nicht zu mir, ich sage nicht ein Wort. Thu', was du willst, du gehst mich nichts mehr an.

(ab)

# Julia.

D Gott! wie ist bem vorzubeugen, Amme? Mein Gatt' auf Erben, meine Areu' im himmel — Wie soll die Areu' zur Erbs wiederkehren, Wenn sie der Gatte nicht, der Erb' entweichend, Bom himmel sendet? — Aröste! rathe! hilf! Weh, weh mir, daß der himmel solche Aucken An einem sansten Wesen übt wie ich! Was sagst du? hast du kein erfreuend Wort, Kein Wort des Arostes?

### Wärterin.

Meiner Seel', hier ifts. Er ift verbannt, und tausenb gegen eins, Dag er fich nimmer wieber ber getraut, Euch anzusprechen; ober that er es, So mußt' es schlechterbings verftohlen fenn. Mun, weil benn fo bie Sachen ftehn, fo bent' ich, Das Befte mar', bag ihr ben Grafen nahmt. Ach, er ift folch ein allerliebster Berr! Ein Lump ift Romeo nur gegen ihn. Ein Ablersauge, Fraulein, ift fo grell, So fcon, fo feurig nicht, wie Paris feins. Ich will verwünscht senn, ift die zweite Beirath Nicht mabres Glud fur ench; weit vorzugiehn Ift fie der ersten. Ober war' fie's nicht? Der erfte Dann ift tobt, fo gut als tobt; Denn lebt er ichon, habt ihr boch nichts von ihm.

Sprichft bu von Bergen?

Julia. m? **W**ärterin.

Und von ganger Seele,

Sonft moge Gott mich ftrafen! Julia.

Amen!

#### **M**ärteriu.

**Bas** ? ′

Julia.

Run ja, bu haft mich wunberbar getröftet. Geb', fag' ber Mutter, weil ich meinen Bater Ergurnt, fo woll' ich nach Lorenzo's Belle, Bu beichten, und Bergebung an empfabn.

Gewiff, bas will ich; ibr thut weislich bran. Inlia.

(ab.)

D alter Erzfeinb! bollischer Berfucher! 3fts ärgre Gunbe, fo gum Meineth mich Berleiten, ober meinen Gatten fchmahn Mit eben biefer Junge, bie gubor Biel tausendmal ihn ohne Dag und Biel Bepriefen bat? - Binmeg, Rathgeberin! Du und mein Bufen find fich funftig fremb -3ch will zum Monch, ob er nicht Gulfe schafft; Schlägt Alles fehl, hab ich jum Sterben Rraft.

(ab)

# Vierter Aufzug.

Erfte Scene.

Bruber Lorenzos Zelle.

(Lorengo und Baris)

Corenzo. Auf Donnerstag? Die Frest ift turz, mein Graf.

Mein Bater Capulet verlangt es fo, Und meine Saumniß foll die Eil nicht bemmen. foreuzo.

Ihr fagt, ihr kennt noch nicht bes Frauleins Sinn: Das ift nicht grabe Bahn; fo lieb ichs nicht.

Unmäßig weint sie über Tybalts Tob, Und darum sprach ich wenig noch von Liebe; Im haus der Thränen lächelt Benus nicht. Nun hälts ihr Bater, würd'ger herr, gefährlich, Daß sie dem Grame so viel herrschaft giebt, Und treibt in weiser Borsicht auf die heirath, Um ihrer Thränen Ströme zu vertrocknen. Jest wist ihr um die Ursach dieser Eil.

Bupt' ich nur nicht, was ihr im Wege fteht. (Laut) Seht, Graf! das Fraulein kommt in meine Belle.

### (Inlia tritt auf)

Paris.

Ба, fcon getroffen, meine liebe Braut!

Das werb' ich bann erft fenn, wenn man uns traut!

Man wirb, man foll uns Donnerstag vermählen.

Bas fenn foll, wirb geschehn.

Foreugo.

Das fann nicht fehlen.

Paris.

Rommt ihr, bie Beicht' bem Bater abzulegen? Inlia.

Gab' ich euch Antwort, legt' ich euch fle ab.

Berleugnet es ihm nicht, bag ihr mich liebt.

Julia.

Bekennen will ich euch, ich liebe ihn.

Paris.

Gewiß betennt ihr auch, ihr liebet mich.

Julia.

Thu' iche, fo hat es, hinter eurem Ruden Gefprochen, hobern Werth als ins Geficht.

Paris.

Du Arme! bein Geficht litt febr von Thränen. Inlia.

Die Thränen dürfen sich bes Siegs nicht rühmen, Es taugte wenig, eh' sie's angesochten. Varis.

Dieß Wort thut mehr als Thranen ihm zu nah. In lia.

Doch kann die Wahrheit nicht Berläumbung seyn. Was ich gesagt, sagt' ich mir ins Gesicht.

Doch mein ift bas Geficht, bas bu verläumbeft. Inlia.

Das mag wohl fenn, benn es ift nicht mein eigen. — Chrwurd'ger Bater, habt ihr Muße jett? Bie, oder foll ich um die Besper kommen?

Betgonnt ihr uns, allein zu bleiben, Graf?

Berhüte Gott, daß ich die Andacht störe. Früh Donnerstags will ich euch wecken, Fräulein; So lang' lebt wohl! Nehmt diesen heil'gen Ruß. (a Inlia.

O foließ' die Thur, und wenn du das gethan, Komm, wein' mit mir; Troft, Soffnung, Hulf' ift hin. Aszenzs.

Ach Julia! ich kenne schon bein Leib, Es brangt aus allen Sinnen mich heraus; Du mußt, und nichts, so hör' ich, kanns verzögern, Am Donnerstag dem Grafen dich vermählen. Inlia.

Sag' mir nicht, Bater, bag bu bas gehört, Wofern du nicht auch fagft, wie ichs verhindre. Rann beine Weisheit keine Gulfe leihn, So nenne weise meinen Borfas nur, Und dieses Meffer bilft mir auf der Stelle. Gott fügt' in eins mein berg und Romeo's, Die Bande du; und ebe biese Band, Die bu bem Romeo verfiegelt, bient Bur Urfund eines anbern Bunbes, ober Mein treues berg von ihm zu einem andern Berrathrifch abfällt, foll bieg beibe tobten. Drum gieb aus ber Erfahrung langer Beiten Dir augenblidlich Rath; wo nicht, fo fieh', Bie biefes blut'ge Meffer zwischen mir Und meiner Drangfal richtet, bas enticheibenb, Was beiner Jahr' und beiner Kunft Gewicht Bum Ausgang nicht mit Ebren bringen konnte. D zaubre nicht fo lang'! Den Lob verlang' ich, Wenn beine Antwort nicht zur Gulfe spricht.

forengo.

Salt, Tochier! ich erspeche was, wie Hoffming! Allein es auszuführen heischt Entschluß, Berzweiselt, wie bas Übel, bas wir sliehn. Sast du die Willensstärke, dich zu töden, Eh du dem Grafen Baris dich vermählst, Dann zweist' ich nicht, du unternimmst auch wohl Ein Ding, wie Tod, die Schmach hinwegzutreiben Der zu entgehn du selbst den Tod umarmst; Und wenn du's wagst, so biet' ich Gulfe dir.

### Julia.

D, lieber, als bem Grafen mich vermählen, heiß von der Zinne jenes Thurms mich springen, Da gehn, wo Näuber streisen, Schlangen lauern, Und kette mich an wilde Bären sest; Birg bei der Racht mich in ein Aodtenhaus Voll rassellnder Gerippe, Moderknochen, Und gelber Schäbel mit entzahnten Kiefern: heiß in ein frisch gemachtes Grab mich gehn, Und mich ins Leichentuch des Todten hülen. Sprach man sonst sollen Dinge, beht' ich schon;

Doch thu' ich ohne Furcht und Zweifel fie, -Des fugen Ontten reines Weib gu bieiben:

# forenga.

Wohl benn! Geb' heim, fei froblich, will'ge brein. Dich zu vermählen. Morgen ift es Mittwoch: Sieh', wie bu morgen Racht allein magft rubn; Lag nicht bie Amm' in beiner Kammer fchafen; Dimm biefes Klafchehen bann mit bir zu Best, Und trink' ben Kräutergeift, ben es vermahrt. Dann rinnt alebald ein falter matter Schauer Durch beine Abern und bemeiftert fich Der Lebensgeifter; ben gewohnten Gang hemmt jeder Bule und bort zu fcblagen auf. Rein Dbem, feine Barme zeugt bon Leben; Der Lippen und ber Bangen Rofen ichwinden Bu bleicher Afche; beiner Augen Borhang Fällt, wie wenn Tob bes Lebens Tag verschließt. Ein jedes Glied gelenter Rraft beraubt, Soll fleif und ftarr und falt wie Tob erscheinen. Als fold ein Chenbild bes durren Tobes Souft bu verharren zwei und vierzig Stunden, Und bann erwachen wie von fugem Schlaf. . Wenn pun ber Bräutigam am Morgen fommt, Und bich vom Lager ruft, ba liegst bu tobt; Dann (wie bie Sitte unfres Banbes ift.) Wraat man auf einer Babr' in Reiertleibern Dich unbebedt in die gewölbte Gruft. Wo alle Capulets von Alters ruhn. Bur felben Beit, wenn bu erwachen wirft, Goll Romeo aus meinen Briefen miffen, Bas wir erbacht, und fich bieber begeben. Wir wollen beib' auf bein Ermachen barren; Und in berfelben Racht foll Romeo Dich fort von bier nach Mantua geleiten. Das rettet bich von biefer brobinben Schmach, Wenn fchwacher Unbeftand und welb'iche Furcht Dir in ber Ausführung ben Muth nicht bampft.

Julia.

Gieb mir, o gieb mir! rebe nicht von Furcht!

Mimm, geh' mit Gott, halt' fest an bem Entschluß. Ich send indeß mit Briefen einen Bruder In Eil' nach Mantua zu beinem Treuen. Inlia.

Gieb, Liebe, Kraft mir! Kraft wird Gulfe leihen. Lebt mohl, mein theurer Bater!

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Ein Zimmer in Capulet's Saufe.

(Capulet, Grafin Capulet, Barterin, Bebiente)

### Capulet.

So viele Bafte lab', als hier geschrieben.

.(ein Bebienter ab)

Du Burich, geh', mieth mir zwanzig tucht'ge Roche.

Bedienter. Ihr follt gewiß keine schlechten kriegen, gnab'ger herr; benn ich will erft zusehn, ob fie fich bie ginger ableden konnen.

Bas foll bas für eine Brobe feyn?

Pedienter. Ei, gnabiger herr, bas ware ein schlechter Koch, ber feinen eignen Finger nicht ableden konnte. Drum, wer bas nicht fann, ber geht nicht mit mir. Capulet.

Geh, mach fort. — (Bebienter ab) Die Zeit ift kurz, es wird an manchem fehlen. — Bie ifts? ging meine Tochter hin zum Pater?

Ja, wahrhaftig.

Bohl! Gutes fliftet er vielleicht bei ihr; Sie ift ein albern, eigenfinnig Ding. (Julia tritt auf)

Wärterin.

Seht, wie fie fröhlich aus der Beichte kommt.
Capulet:

Run Starrtopf? Sag', wo bift herumgeschwärmt? Inlia.

Wo ich gelernt, die Sunde zu bereu'n Hartnäckgen Ungehorsams gegen euch Und eu'r Gebot, und wo der heil'ge Mann Mir auserlegt, vor euch mich hinzuwerfen, Bergebung zu ersiehn — Bergebt, ich bitt' euch; Bon nun an will ich stets euch folgsam senn.

Capulet.

Schickt nach bem Grafen, geht und fagt ihm bieß. Gleich morgen fruh will ich bieß Band geknupft febn.

Julia.

3ch traf ben jungen Grafen bei Lorenzo, Und alle Hulb und Lieb' erwies ich ihm, So das Gefet der Zucht nicht übertritt.

Capulet.

Nun wohl! das freut mich, das ift gut. — Steh' auf! So ift es recht. — Last mich den Grafen sehn. Bostausend! geht, sag' ich und holt ihn her. — So wahr Gott lebt, der würd'ge fromme Pater, Bon unfrer ganzen Stadt verdient er Dank.

Julia.

Rommt, Amme! wollt ihr mit mir auf mein Zimmer? Mir helfen But erlefen, wie ihr glaubt Daß mir geziemt, ihn morgen anzulegen?

Grafin Capulet.

Mein, nicht vor Donnerftag; es hat noch Beit.

Capulet.

Geh' mit ihr, Amme! morgen gehts zur Kirche. (Julia und bie Amme ab)

Brafin Capulet. Die Beit wird furz zu unfrer Anftalt fallen: Es ift faft Nacht. Capulet.

Blig! ich will frisch mich rühren, Und Alles soll schon gehn, Krau, dafür steh' ich. Geh' du Zu Julien, hilf an ihrem Pug. Ich gehe nicht zu Bett: last mich gewähren. Ich will die Hausfrau diesmal machen. — Heda! — Kein Mensch zur Hand? — Gut, ich will selber gehn Zum Grafen Paris, um ihn anzutreiben Auf morgen früh; mein Herz ist mächtig leicht, Seit dies verkehrte Mädchen sich besonnen.

# Pritte Scene.

Juliens Rammer.

(Julia und bie Barterin)

Julia.

Ja, biefer Anzug ift ber befte. — Doch Ich bitt' bich, liebe Amme, laß mich nun Für biese Nacht allein; benn viel Gebete Thun noth mir, um ben himmel zu bewegen, Daß er auf meinen Zustand gnäbig lächle, Der, wie du weißt, verderbt und fündlich ift.

(Grafin Capulet fommt) Grafin.

Seib ihr geschäftig? Braucht ihr meine Gulfe? Inlia.

Nein, gnäd'ge Mutter, wir erwählten schon Bur Tracht für morgen alles Zubehör. Gefällt es euch, so laßt mich jest allein, Und laßt zu Nacht die Amme mit euch wachen; Denn sicher habt ihr alle Hände voll Bei bieser eil'gen Anstalt.

Grafin.

Gute Racht!

Geh' nun zu Bett, und ruh'; bu haft es nothig. (Grafin Capulet und bie Barterin ab)

### Julia.

Lebt wohl! — Gott weiß, wann wir uns wieder sehn.
Kalt rieselt matter Schan'r durch meine Abern,
Der saft die Lebenswärm' erstarren macht,
Ich will zursich sie rusen mir zum Trost. —
Amme! — Doch was soll sie dier? —
Wein dustres Spiel muß ich allein vollenden.
Komm' du, mein Kelch! —
Doch wie? wenn dieser Trank nun gar nichts wirkte,
Wird man dem Grasen mit Gewalt mich geben?
Nein, nein! dieß soll's verwehren. — Lieg' du hier. —
(sie legt einen Dolch neben sich)

Wie? mar es Gift, bas mir mit ichlauer Runft Der Monch bereitet, mir ben Tob zu bringen, Auf bag ibn biefe Beirath nicht entebre, Weil er guvor mich Romeo'n vermablt? So, fürcht' ich, ifts; boch bunft mich, tanns nicht fenn, Denn er warb ftets ein frommer Mann erfunden. Ich will nicht Raum so bosem Argwohn geben. — Wie aber? wenn ich, in die Gruft gelegt, Ermache vor ber Beit, ba Romeo Dich zu erlofen fommt? Furchtbarer Fall! Berb' ich bann nicht in bem Gewolb erfliden, Deg gift'ger Mund nie reine Lufte einhaucht, Und so erwürgt ba liegen, wann er kommt? Und leb' ich auch, konnt' es nicht leicht geschehn. Daß mich bas grause Bild von Tob und Nacht. Busammen mit ben Schreden jenes Ortes, Dort im Gewölb' in alter Ratafombe, Wo die Gebeine aller meiner Ahnen Seit vielen bunbert Jahren aufgebauft. Wo frisch beerbigt erft ber blut'ge Tybalt Im Leichentuch verwef't; wo, wie man fagt, In mitternacht'ger Stunde Beifter haufen -Web. meh! konnt es nicht leicht geschehn, bag ich Bu fruh erwachend - und nun efler Dunft, Gefreisch wie von Alraunen, Die man aufwuhlt, Das Sterbliche, bie's boren, finnlos macht -

O wach' ich auf, werb' ich nicht rasenb werben, Umringt von all' den gräuelvollen Schreden, Und toll mit meiner Bäter Glieder spielen?
Und Tybalt aus dem Leichentuche zerren?
Und in der Buth, mit eines großen Ahnherrn Gebein, zerschlagen mein zerrüttet Hirn?
O seht! mich dünkt, ich sehe Tybalts Geist!
Er späht nach Romeo, der seinen Leib Auf einen Degen spieste. — Weile, Tybalt! —
Ich komme, Romeo! Dieß trink ich dir.

(sie wirst sich auf das Bette)

# Vierte Scene.

Ein Saal in Capulet's Saufe. (Grafin Capulet und bie Warterin)

Gräfin Capulet. Da, nehmt die Schlüffel, holt noch mehr Gewürz. Wärterin.

Sie wollen Quitten und Orangen haben In ber Konditorei.

(Capulet fommt)

Capulet.

Kommt, rührt euch! frisch! schon kräht ber zweite Hahn, Die Morgenglocke läutet; 's ist brei Uhr. Sieh' nach bem Bactwerk, Frau Angelica, Spar' nichts baran.

Wärterin.

Topfguder! geht nur, 'geht! Macht euch zu Bett! — Gelt, ihr feib morgon krank, Wenn ihr die ganze Nacht nicht schlaft.

Rein Bischen! Bas? ich hab' um Rleiners wohl Die Rachte burchgewacht, und war nie frank.

Grafin Capulet. 3a, ja! ihr wart ein feiner Bogelfteller

Bu enver Belt! Run aber will ich ench Bor foldem Bachen ichon bewachen.

(Grafin und Barterin ab)

Canniet.

D Cheftanb! o Webeftanb! Run, Rerl'!

Was bringt thr da?

7

(Bebiente mit Bratfpiefen, Scheiten und Rorben gehn über bie Buhne)

1. Debiente.

'S ift für ben Roch, Berr; was, bas weiß ich nicht. Capulet.

Macht zu, macht zu!

(Bebienter ab)

Hol' trodne Klöze, Bursch?

Ruf' Peter'n, benn ber weiß es, wo fie find.

2. Pedienter.

Braucht ihr 'nen Klot, herr, bin ich felber ba, Und hab' nicht nothig Petern anzugehn.

Capulet.

Blig! gut gesagt! Ein luft'ger Teufel! ha, Du sollst bas Saupt ber Klöge senn. — Wahrhaftig, 'S ist Tag; ber Graf wird mit Musst gleich kommen. Das woll' er, sagt' er ja; ich hör ihn schon.

(Mufit hinter ber Scene)

Frau! Barterin! Se, sug' ich, Warterin!
(Die Warterin kommt)
Wed't Julien auf! Geht, putt mir ste heraus;
Ich geh' indeß und plaudre mit dem Grasen.
Eilt euch, macht fort! Der Brautgam ift schon da.
Fort! sag' ich euch.

# fünfte Scene.

Juliens Rammer. Julia auf bem Bette.

(Die Barterin fommt)

### Warterin.

Fräulein! Nun, Fräulein! — Julia! — Nun, das schläft! — Ge, Lamm! he, Fräulein! Pfui, Langschläferin! — IV. Mein Schätzchen, sag' ich! Süßes Herz! Mein Bräutchen!— Was? nicht win Laut? — Ihr nehmt eu'r Theil voraus, Schlaft für 'ne Woche, benn ich steh' bafür, Auf nächste Nacht hat seine Ruh Graf Paris Daran gesetzt, daß ihr nicht ruben sollt. — Behüt' der Herr sie! Wie gesund sie schläst!
Ich muß sie aber wecken. — Kräulein! Kräulein!
Last euch sen Grasen nur im Bett ertappen, Der wird euch schon ermuntern: meint ihr nicht? — Was? schon in vollen Kleidern? und so wieder, Sich hingelegt? Ich muß durchaus euch wecken. Se, Kräulein! Fräulein! Kräulein! — Daß Gott! daß Gott! Bu Hüse! sie ist tobt!
Ach, liebe Zeit! mußt' ich den Jammer sehn! — Golt Spiritus! He, gnäb'ger Herr! Krau Gräsin!

(Graftn Capulet fommt), Grafin Capulet.

Bas ift bas für ein Larm?

Warterin.

D Unglücktag! Grafin Capulet.

Bas giebts?

Wärterin.

Seht, feht nur! D betrübter Tag! Grafin Capulet.

O weh! o weh! Mein Kind! mein einzig Leben! Erwach'! leb' auf! Ich fterbe fonst mit dir. O Hulfe! Hulfe! ruft boch Hulfe!

(Capulet fommt) . Capulet.

Schämt euch! bringt Julien her! Der Graf ift ba.

Ach fle ift tobt! verblichen! tobt! o Webe! Gräfin Capulet.

D Wehe! Wehe! fle ift tobt, tobt, tobt!

Last mich fie fehn! — Gott helf' uns! Sie ift kalt, 3hr Blut fteht ftill, die Glieder find ganz ftarr

Bon biefen Lippen schieb bas Leben längst, Der Tod liegt auf ihr, wie ein Maienfrost Auf bes Gefildes schönster Blume liegt. Fluch biefer Stund'! Ich armer, alter Mann!

D Ungludetag!

Grafin Capulet.
D jammervolle Stunde!
Capulet.

Der Tob, ber mir fie nahm, mir Klagen auszupreffen, Er bindet meine Zung' und macht fle flumm. (Bruder Lorenzo, Graf Paris und Musikanten treten auf)

Rommt! Ift bie Braut bereit gur Rirch' zu gehn?'

Bereit zu gehn, um nie zurud zu kehren. O Sohn! die Nacht vor beiner Gochzeit buhlte Der Tod mit deiner Braut. Sieh', wie sie liegt, Die Blume, die in seinem Arm verblühte. Mein Eidam ist der Tod, der Tod mein Erbe; Er freite meine Tochter. Ich will sterben, Ihm Alles lassen: wer das Leben läßt, Berläßt dem Tode Alles.

Paris.

Sab' ich nach biefes Morgens Licht geschmachtet, Und bietet es mir solchen Anblid bar? Grafin Capulet.

Unseliger, verhaßter, schwarzer Tag! Der Stunden jammervollste, so die Zeit Seit ihrer langen Bilgerschaft gesehn. Rur eins, ein einzig armes, liebes Kind, Ein Wesen nur, mich bran zu freu'n, zu laben; Und grausam riß es mir der Tod hinweg.

D Weh! D Jammer — Jammer — Jammertag! Solch schwarzen Tag wie biesen gab es nie. D Jammertag! 0 Jammertag!

### Paris.

Beruckt! geschieben! schwer gekränkt! erschlagen! Fluchwürd'ger, arger Tob, burch bich berückt! Durch bich so grausan, gransam hingestürzt! O Lieb'! o Leben! nein, nur Lieb' im Tobe!

### Capulet.

Berhöhnt! bedrängt! gehaßt! zermalmt! getöbtet! — Troftlose Beit, beswegen kamst du jetzt, Zu morden, morden unser Freudensest? — O Kind! Kind! — meine Seel' und nicht mein Kind! — Todt bist du? — Wehe mir! mein Kind ist rodt, Und mit dem Kinde starben meine Freuden.

# forenge.

Still! hegt boch Scham! folch Sturmen fillet nicht Des Leibens Sturm. 3hr theiltet mit bem Simmel Dieg ichone Dabchen, nun bat er fie gang, Und um fo beffer ift es fur bas Dabden. 3br konntet euer Theil nicht vor bem Tob' Bemahren; fein's bewahrt im em'gen Leben Der himmel. Sie erhöhn war euer Ziel; Eu'r himmel mars, wenn fie erhoben murbe: Und weint ihr nun, erhoben fie zu fehn Soch über Wolfen, wie ber himmel boch? D, wie verkehrt boch euer Lieben ift! Bergweifelt ihr, weil ihr fie gludlich wißt? Die lang' vermählt lebt, ift nicht wohl vermählet; Bohl ift vermählt, die fruh ber himmel mablet. hemmt eure Thranen, ftreuet Rosmarin Auf biefe fcone Leich', und, nach ber Sitte Tragt fle gur Rirch' in ihrem beften Staat. Denn heischt gleich die Natur ein schmerzlich Sehnen, So lacht boch die Bernunft bei ihren Thranen.

### Capulet.

Was wir nur irgend feftlich angestellt, Rehrt sich von seinem Dienst zu schwarzer Trauer. Das Spiel ber Saiten wird zum Grabgeläut, Die Hochzeitluft zum ernsten Leichenmahl; Kes Beierlichern werben Todenmeffen, Und Alles wandelt sich ins Gegentheil. \*\*Derenau.

Berlaßt sie, Herr; geht mit ihm, gnab'ge Frau; Auch ihr, Graf Baris: macht euch Alle serig, Der schönen Leiche hin zur Gruft zu solgen. Der Himmel zürnt mit euch um sünd'ge Ahat; Neizt ihn nicht mehr, gehorcht bem hohen Nath.

(Capulet, Grafin Capulet, Paris und Lorenzo ab)

1. Riufikant. Dein Geel'! wir fonnen unfre Pfeifen auch nur einfteden und uns paden,

Warterin.

3hr guten Leute, ja, ftedt ein! ftedt ein! Die Sachen bier febn gar erbarmlich aus.

2. Minfikant, (zeigt auf fein Instrument) Ja, meiner Treu, die Sachen hier konnten wohl beffer aussehen, nber fie klingen boch aut.

Peter.

D Musikanten! Musikanten! spielt: "Frisch auf, mein Gerg! frisch auf, mein Herz, und finge!" O spielt, wenn euch mein Leben lieb ift, spielt: "Frisch auf, mein Gerg!"

1. Minfikant. Warum: "Frisch auf, mein Gerg?" Peter. D Auftianten, weil mein Gerg felber spielt: "Mein Gerg voll Angft und Rothen." D, spielt mir eine luftige Litauen! um mick aufzweichten.

2. Mufikant. Nichts ba von Litanen! Es ift jest

nicht Spielens Zeit.

Peter. Ihr wollt es also nicht?

Musikanten. Mein.

Peter. Run, so will ich es euch schon eintranken.

1. Musikant. Was wollt ihr uns eintranken? Peter. Keinen Wein, wahrhaftig; ich will euch eure Instrumente um ben Kopf schlagen. 3ch will euch befa fol — laen. Das notirt euch.

1. Musikant. Benn ihr uns befa - fol laet, fo

notirt ihr uns.

Peter. Bort, spannt mir einmal eure Schaafsfopfe,

wie bie Schaafsbarme an euren Geigen. Antwortet verftanblich :

"Wenn in ber Leiben hartem Drang

"Das bange Berze will erliegen, "Mufit mit ihrem Silberklana" —

Barum "Silberklang?" warum "Mufik mit ihrem Silberklang?" Bas fagt ihr, Sans Kolophonium?

1. Mufikant. Gi nun, Dusje', weil Silber einen

feinen Rlang hat.

Peter. Recht artig! Was fagt ihr, Michel Sackebrett? 2. Min fikant. Ich fage "Silberklang," weil Mufik

nur für Silber Mingt.

Peter. Auch recht artig! Bas fagt ihr, Jatob Gellohr?

3. Mufikant. Dein Geel', ich weiß nicht, was ich

sagen foll.

Peter. D, ich bitt' euch um Vergebung! Ihr seib ber Sanger, ihr singt nur; so will ich es benn für euch sagen. Es heißt "Muste mit ihrem Silberklang," weil solche Kerle, wie ihr, tein Gold fürs Spielen kriegen.

" Bufit mit ihrem Silberflang " Weiß bulfreich ihnen obzuftegen."

every puricetty thien vozustegen.
(aeht finaenh al

(geht fingend ab)

1. Musikant. Was für ein Schallsnarr ist der Kerl?
2. Musikant. Hol' ihn der henter! Kommt, wir wollen hier hineingehn, auf die Trauerleute warten, und sehen, ob es nichts zu effen giebt. (Alle ab)

## Fünfter Aufzug.

Erfte Scene.

Mantua. Eine Straße.

(Romeo tritt auf)

### Momeo.

Darf ich bem Schmeichelblic bes Schlafes traun, So beuten meine Träum' ein nahes Glück.
Leicht auf bem Thron sitzt meiner Brust Gebieter; Mich hebt ein ungewohnter Geist mit frohen Gebanken biesen ganzen Tag empor.
Mein Mäbchen, träumt' ich, kam und fand mich tobt (Seltsamer Traum, der Tobte benken läßt!)
Und hauchte mir solch Leben ein mit Küssen, Daß ich vom Tod' erstand und Kaiser war.
Ach Herz! wie süß ist Liebe selbst begabt,
Da sichon so reich an Freud' ihr Schatten ist.
(Balthafar tritt auf)

Sa, Neues von Berona! Sag', wie stehts? Bringst du vom Bater keine Briese mit? Bas macht mein iheures Weib? Wie lebt mein Bater? Ist meine Julie wohl? das frag' ich wieder, Denn nichts kann übel stehn, gehts ihr nur wohl.

Run, ihr gehts wohl, und nichts kann übel ftehn. Ihr Körper schläft in Capulets Begräbniß, Und ihr unsterblich Theil lebt bei ben Engeln. Ich fah fie senken in der Bäter Gruft, Und ritt in Eil hieher, es euch zu melden. D herr; verzeiht die schlimme Botschaft mir, Weil ihr bazu den Auftrag selbst mir gabt.

### Nomes.

Ift es benn fo? Ich biet' euch Trop, ihr Sterne! — Du kennst mein Saus; hol' mir Papier und Dinte, Und miethe Pferde; ich will fort zu Nacht.

Balthafar.

Berzeiht, ich darf euch fo nicht lassen, herr! Ihr seht so blaß und wild, und eure Blicke Weissagen Ungluck.

Asmes.

Nicht boch, bu betrügft bich. Laß mich, und thu', was ich bich heiße thun. Saft bu für mich vom Pater keine Briefe?

Palthafar.

Rein, befter Berr.

### Nomeo.

Es thut nichts; mach bich auf, Und miethe Pferd', ich komme gleich zu Haus. (Balthafar ab)

Wohl, Julia! heute Nacht ruh' ich bei bir. 3ch muß auf Mittel finnen. — D wie schnell Drängt Unbeil fich in ber Verzweiflung Rath! Mir fällt ein Apothefer ein; er wohnt hier irgendwo berum. - 3ch fab ibn neulich, Berlumpt, die Augenbraunen überhangenb; Er suchte Kräuter aus; bohl war fein Blid, Ihn hatte berbes Gleus ausgemergelt; Ein Schildpat bing in feinem burft'gen Laben, Ein ausgefiopftes Rrotobil, und Gaute Bon mifgestalten Sifchen: auf bem Sime, Ein bettelhafter Brunt von leeren Buchfen, Und grune Topfe, Blafen, muff'ger Saamen, Bindfaben - Enschen, alte Rosenkuchen, Das Alles bunn vertheilt, zur Schau zu bienen, Betrachtenb biefen Mangel, fage' ich mir; Bedürfte jemand Gift bier, beg. Berkauf In Mantua fogleich jum Tobe, führt, .. Da lebt ein armer Schelm, ber's ihm verfaufte. D, ber Gebante gielt auf mein Bedürfnig,

Und vieser durft'ge Mann ung mirs verlaufen. So viel ich mich entfinn', ift dies bas haus: Beils Festiag ist, schloß seinen Kram ber Bettier. he! halla! Apotheter!

(Der Apothefer fommt heraus)

Apstheker. Wer ruft fo laut? Umes.

Mann, komm hieher! — Ich sehe, du bist arm. Rimm, hier sind vierzig Stud Dukaten: gieb Mir eine Dose Gist; solch scharfen Stoss, Der schnell burch alle Abern sich vertheilt, Daß tobt ber lebensmübe Arinker hinfällt, Und daß die Brust den Obem von sich stöft, So ungestum, wie schnell entzündet Pulver Aus der Kanone furchtbarm Schlunde bligt.

So töbiliche Arzneien hab' ich wohl, Doch Mantua's Geset ist Tod für jeden, Der feil sie giebt.

Romes.

Bist du so nackt und blos, Bon Plagen so bedrudt, und schenst den Tod? Der Hunger sitzt in beinen hohlen Baden, Noth und Bedrängnis darbt in beinem Blick, Auf beinem Rücken hängt zerlumptes Elend, Die Welt ist nicht dein Freund, noch ihr Geset; Die Welt hat kein Geset, dich reich zu machen: Drum sei nicht arm, brich das Geset und nimm. Apotheker.

Nur meine Armuth, nicht mein Wille weicht.

Richt beinem Willen, beiner Armuth gahl' ich. Apotheker.

Thut bieß in welche Flüffigkeit ihr wollt, Und trinkt es aus; und hattet ihr die Starke Bon Zwanzigen, es hülf' euch gleich banon.

### Momes.

Da ist bein Gold, ein schlimm'res Sift ben Seelen Der Menschen, das in dieser eklen Welt Mehr Mord verübt, als diese armen Arankhen, Die zu verkausen dir verboten ist. Ich gebe Sist dir; du verkausst mir keins. Leb wohl, kauf Speis' und füttre dich heraus!— Komm, Stärkungstrank, nicht Sist! Begleite mich Zu Juliens Grab, denn dort bedarf ich dich. (ab)

### Bweite Scene.

Lorenzo's Belle.

(Bruber Marcus fommt)

Marens.

Chrwurd'ger Bruber Frangistaner! be!

(Bruber Lorengo fommt) -

forenge.

Das ift ja wohl bes Brubers Marcus Stimme — Willsommen mir von Mantua! Bas sagt Denn Romeo? Faßt' er es schriftlich ab, So gieb ben Brief.

Marens.

3ch ging, um einen Bruber Baarfüßer unsers Ordens, der den Kranken In dieser Stadt hier zuspricht, zum Geleit Mir aufzusuchen; und da ich ihn fand, Argwöhnten die dazu bestellten Späher, Wir wären beid' in einem Haus', in welchem Die bose Seuche herrschte, siegelten Die Thüre zu, und ließen und nicht gehn: Dieß hielt mich ab, nach Mantua zu eilen.

Wer trug benn meinen Brief jum Romeo?

Marcus.

Da haft du ihn, ich konnt' ihn nicht bestellen: Ihn dir zu bringen, fand kein Bote fich, So bange waren fie vor Anstedung.

forenge.

Unsel'ges Misgeschick! Bei meinem Orben, Richt eitel war ber Brief; sein Inhalt war Bon theuren Dingen, und die, Saumnis kann Gefährlich werben. Bruder Marcus, geh', Hol' ein Brecheisen mir, und brings sogleich In meine Bell'.

Marcus.

3ch geh' und brings bir, Bruber.

forenzo.

Ich muß allein zur Gruft nun. Innerhalb Drei Stunden wird bas schone Rind erwachen; Berwünschen wird sie mich, weil Romeo Bom ganzen Borgang nichts erfahren hat. Doch schreib' ich gleich aufs Neu' nach Mantua, Und berge sie so lang' in meiner Zell', Bis ihr Geliebter kommt. Die arme Seele! Lebend'ge Leich' in dumpfer Grabeshöhle!

(ab)

(ab)

### Pritte Scene.

Ein Kirchhof; auf bemfelben bas Familien : Begrabnif ber Capulets.

(Paris und fein Page, mit Blumen und einer Fadel, treten auf)

Paris.

Gieb mir die Fackel, Knab', und halt' dich fern. — Nein, lisch sie aus; man soll mich hier nicht sehn. Dort unter jenen Ulmen streck dich hin, Und leg dein Ohr dicht an den hohlen Grund, So kann kein Fuß auf diesen Kirchhof treten,

Der loder aufgewühlt von vielen Grabern, Daß bu's nicht horeft; pfeife bann mir zu, Bum Zeichen, bag bu etwas nahen horft. Gieb mir die Blumen, thu, wie ich bix fagte.

Page.

Vaft grauet mir, so auf bem Kirchhof bier Allein zu bleiben, boch ich will es wagen.

(entfernt fich)

### Paris.

Dein bräutlich Bett bestreu' ich, suße Blume, Mit Blumen bir; bu schließest, holdes Grab, Der selgen Welt vollkommnes Muster ein. D schone Julia! Engeln zügesellt, Nimm biese lette Gab' aus bessen händen, Der bich im Leben ehrte, und im Tob' Mit Breis und Mage beine Ruhstatt ziert.

(ber Rnabe pfeift)

Der Bube giebt ein Zeichen; jemand naht. Welch ein verdammter Fuß kommt dieses Wegs, Und ftort die Leichenfeier frommer Liebe? Mit einer Fackel? wie? Verhülle Nacht, Ein Weilchen mich. (er tritt bei Seite) (Rameo und Balthafar, mit einer Fackel, Hame n. s. w.)

Gieb mir das Eisen und die Haue her.
Nimm diesen Brief: früh Morgens stehe zu,
Daß du ihn meinem Bater überreichst.
Bieb mir das Licht; aufs Leben dind' ichs dir,
Was du auch hörst und stehst, bleib in der Ferne,
Und unterbrich mich nicht in meinem Thun.
Ich steils meiner Gattin Angesicht zu sehn,
Bornämlich aber einen kostbar'n King
Bon ihren todten Fingern abzuziehn,
Den ich zu einem wicht'gen Werk bedarf.
Drum auf, und geh'! Und kehrest du zurück,
Borwizig meiner Absicht nachzuspähn,
Bei Gott! so veis' ich dich in Stücke, se

Auf diesen gier'gen Boben beine Glieber. Die Nacht und mein Gemuth find wuthend willd. Biel grimmer und viel unerdittlicher Als durft'ge Tieger und die wuste See.

Belthafar.

So will ich weggehn, Gerr, und euch nicht fidren.

Dann thuft bu als mein Freund. Rimm, guter Menfch! Leb' und fei glücklich, und gehab bich wohl!

Balthafar. (für fich)

Trop allem bem will ich mich hier versteden; Ich trau' ihm nicht, sein Blick erregt mir Schrecken.
(entsernt sich)

### Momes.

D bu verhaßter Schlund! bu Banch bes Tobes! Der bu ber Erbe Köftlichstes verschlangst, So brech' ich beine morschen Kiefern auf; Und will, zum Trop, noch mehr bich überfüllen. (er bricht die Thur bes Gewölbes auf)

Haris. Ha! ber verbannte, stolze Montague,
Der Juliens Better morbete; man glaubt,
An diesem Grame starb das holde Wesen. Hier kommt er jest, um nieberträcht'gen Schimpf
Den Leichen anzuthun: ich will ihn greifen.

(tritt bervor)

Laß bein verruchtes Werk, bu Montague! Wird Rache übern Lob hinaus verfolgt? Berbammter Bube! ich verhafte dich; Gehorch' und folge mir, benn bu mußt fterben.

### Komeo.

Kürwahr, bas muß ich: barum kan ich her. Bersuch' nicht, guter Jüngling, ben Berzweifelnben! Entstieh', und laß mich; benke dieser Aobten! Laß sie bich schrecken! — Ich beschwör' bich, Jüngling, Lab' auf mein Haupt nicht eine neue Sanbe, Wenn du zur Wuth mich reizest; geh', v geh', Bei Gott, ich liebe mehr bich wie mich selbst,

Denn gegen mich gemaffnet komm' ich her. Fort! eile! leb' und nenn' barmberzig ibn, Den Rasenben, ber bir gebot zu fliehn!

3ch fummre mich um bein Befcworen nicht, Und greife bich als Miffetbater bier.

Romes.

Willst bu mich zwingen? Rnabe, fieh bich vor! (fie fechten)

Page.

Sie fechten! Gott, ich will bie Wache rufen.

Varis.

D, ich bin bin! — (fallt) Haft bu Erbarmen, öffne Die Gruft, und lege mich zu Julien. (er flirbt)

Momeo.

Auf Chr', ich will's. — Last fein Gesicht mich schaun. Mercutio's ebler Better ists, Graf Paris.
Was fagte boch mein Diener, weil wir ritten, Als die bestürmte Seel' es nicht vernahm? —
Ich glaube, Julia habe sich mit Paris
Bermählen sollen: fagt' er mir nicht so?
Wie, oder träumt' ichs? oder bild' ichs mir
Im Wahnstnn ein, weil er von Julien sprach?
O gieb mir veine Hand, du, so wie ich,
Ins Buch des herben Unglücks eingezeichnet!
Ein stegeprangend Grab soll dich empfangen.
Ein Grab? Nein, eine Leucht', erschlagner Jüngling!
Denn hier liegt Julia: ihre Schönheit macht
Zur lichten Feierhalle dieß Gewölb'.

(er legt Paris in das Begräbnis) Wie oft sind Menschen, schon des Todes Raub, Noch fröhlich worden! Ihre Wärter nennen's Den letzten Lebensblitz. Wohl mag nun dieß Ein Blis mir heißeu. — O mein Gerz! mein Weib! Der Tod, der beines Odems Balsam sog, hat über deine Schönheit nichts vermocht. Noch bist du nicht bestegt: der Schöuheit Fahne

Weht purpurn noch auf Lipp' und Wange bir: hier pflanzte nicht ber Tob fein bleiches Banner. Liegst bu ba, Tybalt, in bem blut'gen Tuch? D, welchen größern Dienft tann ich bir thun. Als mit ber Band, bie beine Jugend fallte, Def Jugend, ber bein Feind mar, ju gerreißen? Bergieb mir, Better! - Liebe Julia, Warum bift bu so schon noch? Soll ich glauben -Ja, glauben will ich (komm, lieg' mir im Arm!) Der forverlose Tod entbrenn' in Lieb'. Und ber verhaßte, hagre Unhold balte 218 feine Buble bier im Dunkeln bich. Aus Kurcht bavor will ich bich nie verlaffen, Und will aus biefem Ballaft bichter Nacht Die wieder weichen. hier, hier will ich bleiben Dit Burmern, fo bir Dienerinnen finb. D, bier bau' ich bie em'ne Rubftatt mir. Und ichuttle von bem lebensmuben Leibe Das Joch feinbseliger Geftirne. - Augen, Blidt euer Lettes! Arme, nehmt bie lette Umarmuna! und o Lippen, ihr, die Thore Des Dbems, flegelt mit rechtmäß'gem Ruffe Den ewigen Bertrag bem Wuchrer Tob. Romm, bittrer Führer! wibriger Gefährt'! Berameifelter Bilot! Run treib auf einmal Dein flurmertranktes Schiff in Felsenbrandung! Dieg auf bein Wohl, wo bu auch ftranden magft! Dieg meiner Lieben! - (er trintt) D madter Apotheker, Dein Trank wirkt schnell. — Und fo im Ruffe fterb' ich. (er flixbt)

(Brnber Lorenzo fommt vom anbern Enbe bes Kirchhofes mit Laterne, Brecheifen und Spaten)

Forenzo.

helf' mir Sankt Frang! Wie oft find über Leichen Richt meine alten Fuße schon gestolpert. Wer ift ba?

Balthasar.

Gin Freund, und einer bem ihr mohl befannt.

forengo.

Gott fegne wich! Sag mir, mein guter Freund, Welch' eine Fadel ifts, Die bort ihr Licht Umfonft ben Burmern leiht und blinden Schabeln? Mir scheint, fie brennt in Capuleis Begrabnif.

Ja, murb'ger Pater, und mein herr if bort, Gin Freund von euch.

Forengs. Ber ift es? Palthafar.

Romeo.

forengo.

Wie lange schon?

Palthafar. Woll eine halbe Stunde. Asrenzo.

Geh' mit mir zu ber Gruft. Balthafar.

3d barf nicht, herr.

Mein Gerr weiß anbers nicht, als ich fet fort, Und brobte furchtbarlich ben Tob mir an, Blieb' ich, um seinen Borsatz auszuspähn.

forenge.

So bleib', ich geh' allein. — Ein Graus befallt mich; D, ich befürchte fehr ein schlimmes Unglud! Paithafar.

Derweil ich unter biefer Ulme fchlief, Traumt' ich, mein herr und noch ein Andrer fochien, Und er erschluge jenen.

Korengs.

(er geht weiter nach vorn)

O webe, weh mir! Was für Blut bestedt Die Steine hier an bieses Grabmals Schwelle? Was wollen biese herrenlosen Schwerter, Daß sie verfärbt hier liegen an der Stätte Des Friedens? (er geht in das Bogoadbuiß) Romeo? — Ach, bleich! Ber sonft? Wie? Paris auch? und in sein Blut getaucht? —

O welche unmitlete'ge Stund' ist Schuld An dieser kläglichen Begebenheit? — Das Fräulein regt sich.

Julia (ermachenb)

O Troftesbringer! wo ift mein Gemahl? Ich weiß recht gut noch, wo ich sollie senn, Da bin ich auch. — Wo ift mein Romeo?

(Geräusch von Rommenben)

Sorengo.

Ich höre Lärm. — Kommt, Fräulein, flieht die Grube Des Tods, der Seuchen, des erzwungnen Schlafs; Denn eine Macht, zu hoch dem Wiberspruch, hat unsern Rath vereitelt. Romm, a komm! Dein Gatte liegt an deinem Busen todt, Und Paris auch; komm, ich versorge dich Bei einer Schwesterschaft von heil gen Ronnen. Berweil' mit Fragen nicht; die Wache kömmt. Geh', gutes Kind! (Geräusch hinter der Scene)

3ch barf nicht länger bleiben. (ab) Julia.

Geh' nur, entweich'! benn ich will nicht von hinnen. — Was ist das hier? Ein Becher, festgeklemmt In meines Trauten Hand? — Gift, seh' ich, war Sein Ende vor der Zeit. — O Böser! Alles Zu trinken, keinen gützen Tropfen mir Zu gönnen, der mich zu dir brächt? — Ich will Dir deine Lippen kusen. Ach, vielleicht Hängt noch ein wenig Sift daran, und läst mich An einer Labung sterben. (sie küst ihn) Deine Lippen

> Wächter. (hinter ber Scene) Wo ift es, Knabe? Führ' uns.

Inlia.

Bie? Larm? - bann fonell nur. -

(fie ergreift Romeo's Dolch)
D willfommner Dolch!

Dieß werde beine Scheibe. (erfiicht fich) Rofte ba, Und lag mich fterben.

(fie fallt auf Romeo's Leiche und ftiebt)

(Bache mit bem Pagen bes Baris)

Dage.

Dieß ist ber Ort; ba, wo bie Fadel brennt. 1. Wachter.

Der Boben ift voll Blut: burchsucht ben Kirchhof, Gin Raar von euch: geht greifet, wen ihr trefft

Ein Baar von euch; geht, greifet, wen ihr trefft.
(Einige von ber Bache ab)

Betrübt zu sehn! Sier liegt ber Graf erschlagen, Und Julia blutend, warm und kaum verschieden, Die schon zwei Tage hier begraben lag. — Geht, sagts dem Fürsten! wedt die Capulets! Lauft zu den Montagues! Ihr Andern sucht!

(andre Bächter ab)

Wir sehn den Grund, der diesen Jammer trägt; Allein den wahren Grund, des bittern Jammers Erfahren wir durch näh're Kundschaft nur.

> (Einige von der Bache kommen mit Balthafar) 2. Wächter.

hier ift ber Diener Romeo's; wir fanden Ihn auf bem Rirchhof.

1. Wachter.

Bewahrt ihn ficher, bis ber Fürft erscheint. (Gin andrer Bachter mit Lorengo)

3. Wanter.

Hier ist ein Mönch, der zittert, weint und ächzt; Wir nahmen ihm den Spaten und die Haue, Als er von jener Seit' des Kirchhofs kam.

1. Wächter.

Berbacht'ges Zeichen! Saltet auch ben Monch. (Der Pring und Gefolge) Bring.

Was für ein Unglud ift so früh schon wach, Das uns aus unfrer Morgenruhe ftort? (Capulet, Grafin Capulet und Andre kommen)

Das Bolf ruft auf ben Straffen : "Romeo,"

Und "Julia" und "Paris;" Alles rennt Mit lautem Ausruf unserm Grabmal zu. Pring.

Welch Schreden ifts, bas unfer Ohr betäubt?

1. Wachter.

Durchlaucht'ger herr, ontleibt liegt hier Graf Paris; Tobt Romeo; und Julia, tobt zuvor, Noch warm und erft getöbtet.

Dring.

Sucht, fpaht, erforicht bie Thater biefer Grauel. 1. Wachter.

Hier ist ein Monch und Romeo's Bedienter; Man fand Gerath bei ihnen, das die Graber Der Todten aufzubrechen dient.

Capulet.

D Himmel! D Weib! steh' hier, wie unfre Tochter blutet. Der Dolch hat fich verirrt; sieh seine Scheibe Liegt ledig auf bem Rucken Montague's, Er selbst stedt fehl in unfrer Tochter Busen.

Grafin Capulet. O weh mir! Dieser Tobesanblid mahnt Wie Grabgelaut mein Alter an die Grube.

(Montagne und Andre fommen) **Frin3.** 

Romm, Montague! Fruh haft bu bich erhoben, Um fruh gefallen beinen Sohn zu fehn.

Ach, gnab'ger Fürft, mein Weib ftarb viese Nacht; Gram um bes Sohnes Bann entseelte fte. Welch neues Leib bricht auf mein Alter ein?

Schau' hin, und du wirft febn.

Montagne. D Ungerathner! was ift bas für Sitte, Bor beinem Bater bich ins Grab zu brangen? Pring.

Berflegelt noch ben Dund bes Ungeftume,

Bis wir die Dunktheiten aufgehelt. Und ihren Duell und wahren Ursprung wiffen. Dann will ich eurer Leiden hauptmann seyn, Und selbst zum Tod euch führen. — Still indes! Das Misgeschick sei Skave der Gebuld. — Führt die verdächtigen Versonen vor. Forenzo.

Mich trifft, obschon ben Unvermögenbsten, Am meisten ber Verbacht bes grausen Morbes, Weil Zeit und Ort sich gegen mich erklärt. Hier steh' ich, mich verbammend und vertheid'gend, Der Kläger und ber Anwald meiner selbst.

Pring.

So sag ohn' Umschweif, was bu hieven weißt.

Rurg will ich fenn, benn furge Frift bes Dbems Berfagt gebehnte Reben. Romeo, Der tobt hier liegt, mar biefer Julia Gatte, Und fie, die tobt bier liegt, fein treues Beib. Ich traute beimlich fle, ihr Hochzeittag War Tybalts letter, beg unzeit'ger Tob Den jungen Gatten aus ber Stadt verbannte : Und Julia weint' um ibn, nicht um ben Better. Ihr, um ben Gram aus ihrer Bruft gu treiben, Bersvracht und wolltet sie dem Grafen Baris Bermablen mit Gewalt. - Da kommt fie zu mir Mit wilbem Blid, beißt mich auf Mittel finnen, Um dieser zweiten Beirath zu entgehn, Sonft wollt' in meiner Belle fie fich tobten. Da gab ich, fo belehrt burch meine Kunft, Ihr einen Schlaftrunt; er bemies fich wirkfam Nach meiner Abficht, benn er gog ben Schein Des Tobes über fie. Indeffen forieb ich An Romeo, bag er fich berbegabe, Und hulf' aus bem erborgten Grab fie bolen. In biefer Schreckensnacht, als um bie Beit. Wo jenes Trankes Kraft erlosche. Doch Den Trager meines Briefe, ben Bruber Marous.

Sielt Bufall auf, und gestern Abend bracht er Ihn mir gurud. Run ging ich gang allein Um bie bestimmte Stunde bes Erwachens, Sie zu befrein aust ihrer Uhnen Gruft, Und bacht' in meiner Belle fle zu bergen, Bis ich es Romen'n berichten konnte. Doch wie ich fam, Minnten früher nur, Eh' file erwacht', fand ich hier tobt zu früh Den treuen Romeo, ben eblen Paris. Best macht fie auf; ich bat fie, fortzugebn, Und mit Bebuld bes himmels band gu tragen; Doch ba verscheucht' ein Barm mich aus ber Gruft. Sie, in Berzweifftung, wollte mir nicht folgen, Und that, fo fcheints, fich felbft ein Leibes an. Dieg weiß ich nur; und ihre Beirath war Der Barterin vertraut. 3ft etwas bier Durch mich verschulbet, lagt mein altes Leben, Nur wenig Stunden vor ber Beit, ber Barte Des ftrengen Richterspruchs geopfert werben.

Pring.

Wir kennen bich als einen heil'gen Mann. — Wo ift der Diener Romeo's? Was fagt er?

Balthafar.

Ich brachte meinem Herrn von Juliens Tob Die Zeitung, und er ritt von Mantua In Gil' zu diesem Plat, zu biesem Grabmal. Den Brief hier gab er mir für seinen Bater, Und brohte Tob mir, gehend in die Gruft, Wo ich mich nicht entfernt', und bort ihn ließe.

Pring.

Gieb mir ben Brief; ich will ihn überlesen. — Bo ift ber Bub' bes Grafen, ber bie Wache Geholt? — Sag', Bursch, was machte hier bein Herr?

Page.

Er kam, um Blumen seiner Braut aufs Grab Bu ftreun, und hieß mich fern stehn, und das that ich. Drauf naht sich wer mit Licht, das Grab zu öffnen, Und gleich zog gegen ihn mein Gerr ben Degen, Alsbald lief ich bavon und holte Bache.

Dring.

hier vieser Brief bewährt das Wort des Monchs, Den Liebesbund, die Zeitung ihres Todes; Auch schreibt er, daß ein armer Apotheker Ihm Gift verkauft, womit er gehen wolle: Zu Juliens Gruft, um neben ihr zu fterben. — Wo find sie, diese Feinde? — Capulet! Mantague! Seht, welch ein Fluch auf eurem Sasse ruht, Daß eure Freuden Liebe tödten muß! Auch ich, well ich dem Zwiespalt nachgesehn, Berlor ein Baar Verwandte. — Alle büsen.

Capulet.

D Bruber Montague, gieb mir bie Sanb; Das ift bas Leibgedinge meiner Tochter, Denn mehr kann ich nicht forbern.

Montagne.

Aber ich Aber ich Bermag dir mehr zu geben; denn ich will Aus klarem Gold ihr Bildniß fert'gen laffen. So lang' Verona seinen Namen trägt, Komm nie ein Bild an Werth dem Bilde nah, Der treuen, liebevollen Julia.

Capulet.

So reich will ich es Romeo'n bereiten: Die armen Opfer unfrer Zwiftigkeiten!

Prinz.

Nur dustern Frieden bringt uns dieser Morgen; Die Sonne scheint, verhüllt vor Weh, zu weilen. Kommt, offenbart mir ferner, was verborgen; Ich will dann strafen, oder Gnad' ertheilen; Denn niemals gab es ein so hartes Loos, Als Juliens und ihres Romeo's.

# Ein Sommernachtstraum.

überfest

noa

A. W. von Schlegel.

### Personen:

Thefeus, Herzog von Athen. Egens, Bater ber Bermia. Enfander. Liebhaber ber Bermia. Demetrius, Bhiloftrat, Auffeher ber Luftbarkeiten am Sofe bes Thefeus. Squeng, ber Bimmermann. , Schnod, ber Schreiner. Bettel, ber Weber. Flant, ber Balgenflicer. Sonang, ber Reffelflider. Schlnder, ber Schneiber. Sippolyta, Königin ber Amazonen, mit Thefeus verlobt. Bermia, Tochter bes Egens, in Lhfander verliebt. Belena, in Demetrius verliebt. Dberon, Ronig ber Elfen. Titania, Ronigin ber Gifen. Droll, eine Elfe. Bohnenbluthe, Spinnweb, Motte, Senffamen. Bhramus; Thisbe. Rollen in bem Zwischenspiel, bas von ben Wand. Rüpeln vorgestellt wirb. Monbichein, Löwe. Andre Elfen, im Gefolge bes Ronigs und ber Ronigin. Gefolge bes Thefeus und ber Hippolyta. (Scene: Athen und ein nahe gelegener Balb)

### Erster Auf

### Erfte Scena

Gin Saal im Ballafte bes Thefeus.

(Thefeus, Sippolyta, Philoftrat und Befolge treten auf)

Chefens.

Dlun rudt, Sippolita, bie Bochzeitftunbe Mit Gil heran; vier frobe Tage bringen Den neuen Mond, boch, o wie langfam nimmt Der alte ab! Er halt mein Gebnen bin, Gleich einer Wittme, beren burres Alter Bon ihres Stieffohns Renten lange gehrt.

Binneluta.

Bier Tage tauchen fich ja fonell in Rachte: Dier Rachte traumen febueft bie Beit binweg: Dann font ber Donb, gleich einem Silberbogen, Am himmel neu gespannt, die Racht beschaun Bon unferm Beft.

Cheleus.

Geb', Philostrat, berufe Die junge Welt Athen's qu Luftbarteiten! Erwed' ben raften, leichten Geift ber Luft. Den Gram verweise bin ju Leichenzugen: Der bleiche Gaft geziemt nicht unferm Bomp. . ...

(Bhiliofirat ab)

Dippolpta! ich habe mit bem Schwert

Um bich gebuhlt, burch angethanes Leib Dein herz gewonnen; boch ich stimme nun Aus einem andern Ton', mit Pomp, Triumph, Bankett und Spielen die Vermählung an.

(Egens, Bermia, Lyfanber und Demetrins treten auf

Egeus.

Dem großen Thefeus, unferm Bergog, Beil! Chefens.

Mein guter Egeus, Dant! Bas bringft bu Reues? Egens.

Berbruffes voll erschein' ich, und verklage Mein Rind hier, meine Tochter Bermia. -Tritt ber, Demetrius. - Erlauchter Berr, Dem ba verhieß mein Wort zum Weibe fle. Tritt ber, Lyfander. - Und, mein gnab'ger Furft, Der da bethorte meines Rinbes Berg. Ja! Du, Epsander, bu haft Liebespfanber Dit ihr getauscht: bu ftedteft Reim' ihr zu; Du fangft im Mondlicht unter ihrem Fenfter Mit falicher Stimme Lieber falscher Liebe? Du ftablft ben Abbrud ihrer Phantaffe Mit Flechten beines Saares, buntem Tand, Dit Ringen, Straugen, Rafchereien (Boten Bon viel Gewicht bei unbefangner Jugenb); Entwandtest meiner Tochter Berg mit Lift, Berkehrteft ihren kindlichen Gehorfam In eigenstun'gen Trop. — Und nun, mein Fürft, Berfpricht fie bier vor Eurer Sobeit nicht Sich bem Demetrius zur Eh', fo forbr' ich Das alte Burgervorrecht von Athen, Mit ihr, wie fie mein eigen ift, zu schalten. Dann übergeb' ich biefem Manne fie, Bo nicht, bem Tobe, welchen unverzüglich In biefem Falle bas Befet verhängt. Chefeus.

Bas fagt ihr, hermia? Laßt euch rathen, Kinb. Der Bater follte wie ein Gott euch febn, Der euren Reiz gebilbet; ja, wie einer, Dem ihr nur seib wie ein Gepräg', in Bachs Bon seiner Sand gebrudt, wie's ihm gefällt, Es stehn zu laffen ober auszuloschen. Demetrius ift ja ein wacker Mann.

Dermia.

Enfanber auch.

Chefens.

An fich betrachtet wohl. So aber, da des Baters Stimm' ihm fehlt, Müßt ihr für wacker doch den Andern achten.

D fab' mein Bater nur mit meinen Augen ! Chefens.

Eu'r Auge muß nach feinem Urtheil febn.

Ich bitt' euch, gnab'ger Fürst, mir zu verzeihn. Ich weiß nicht, welche Macht mir Kühnheit giebt, Noch wie es meiner Sittsamkeit geziemt, In solcher Gegenwart das Wort zu führen; Doch dürst' ich mich zu fragen unterstehn: Was ist das Hartste, das mich treffen kann, Berweigr' ich dem Demetries die hand?

Den Tob zu sterben, ober immerbar Den Umgang aller Männer abzuschwören. Drum fraget eure Wünsche, schönes Kind, Bedenkt die Jugend, prüset euer Blut, Ob ihr die Konnentracht ertragen könnt, Wenn ihr der Wahl des Baters widerstrebt, Im dumpsen Kloster ewig eingesperrt, Als unfruchtbare Schwester zu verharren, Den keuschen Mond mit matten hymnen seiernd. D dreimal selig, die, des Bluts Beherrscher, So jungsräuliche Pilgerschaft bestehn! Doch die gepstückte Ross ist irdischer beglückt, Als die am unberührten Dorne westend, Wächft, lebt und stirbt in heil'ger Ensamkeit. Bermia.

So will ich leben, gnabger herr, so fterben, Eh' ich ben Freiheitsbrief bes Mandemhums Der herrschaft beffen überliefern will, Deß unwillfommnem Joche mein Gemuth Die Hulbigung versagt.

Chefeus.

Nehmt euch Bebentzeit; auf ven nächsten Neumond, Den Tag, der zwischen mir und meiner Lieben Den ew'gen Bund ver Treu' bestegeln wird; Auf diesen Tag bereitet euch, zu sterken Für euren Ungehorsam, ober nehmt Demetrius zum Gatten, ober schwidt: Auf ewig an Dianens Weihalin's Ehlosen Stand und Abgeschiebenheit. Demetrius.

Gebt, Solbe, nach; gieb gegen meine Rechte, Lyfander, beinen tablen Ampruch auf.

Syfander.

Demetrius, ihr habt bes Batere Liebe: Rehmt ihn jum Beibe; lagt, mir Germia.

Egens.

Ganz recht, bu Spötter! Meine Liebe hat er; Was mein ift, wird ihm meine Liebe geben; Und fie ift mein; und alle meine Rechte An fie verschreib' ich bem Demetrius.

Infander.

Ich bin, mein Fürst, so edlen Stamms wie er; So reich an Gut; ich bin an Liebe reicher; Mein Glückstand hält die Wag' auf alle Weise Dem seinigen, wo er nicht überwiegt; Und (dieß gilt mehr als jeder andre Ruhm) Ich bin es, den die schöne Hermia liebt. Wie sollt ich nicht bestehn auf meinem Ropf Betheuern) buhlte sonst um Helena, Die Tochter Nedars, und gewann ihr Geez: Und sie, das holde Kind, schwärmt num für ihn,

Schwarmt andachtsvoll, ja mit Abgötterei, Für biefen schnibigen, Anterhassen Monn. Sheleus.

3ch muß geftelen, bag ich bieg auch gehört, Und mit Demetrius bavon ju fprechen Dir vorgefest; nur, ba ich überhäuft Mit eignen Sorgen bin, entfiel es mir. Doch ihr, Demetrius, und Egens, fommt! Ihr mußt jest mit mir gehn, weil ich mit euch Berichiednes insgeheim verhandeln will. Ihr, schone Germia, ruftet euch, bem Sinn Des Baters enre Griffen angupaffen; Denn fonft bescheibet euch Athen's Gefet, Das wir auf teine Beise fcmatern tonnen, Tob ober ein Gelübd' bes led'gen Stanbes. Wie gehts, Hippolyta'? Rommt, meine Traute? Ihr, Egeus, und Demetrius, geht mit! 3d bab' euch noch Beschäfte aufzutragen Für unser Fest; auch muß ich noch mit ench Von etwas reben, was ench nah betrifft. Eigens.

Dienstwillig und mit Freuden folgen wir. (Thesens, Hapolyta, Cgens, Demetrins und Gefolge ab) Ensander.

Nun, liebes Herz? Wannen fo blaß die Wange? Wie find die Rosen vort so schnell verwellt? Hermis.

Bielleicht, weil Megen fehlt, womit gar wohl Sie mein umwölktes Auge negen könnte.

Meh mir! Nach Allem, was ich jemals las, Und jemals hört' in Sagen und Gefchichten, Nann nie der Strom der treuen Liebe sanst; Denn bald war sie verschieden an Geburt — Bermin.

O Qual! zu hoch, vor Niedrigem zu knien! . Ansander.

Balb mar fie in ben Jahren mißgepaart -

germia.

O Schmach! zu alt, mit jung vereint zu feyn! Enfander.

Balb hing fie ab von ber Verwandten Wahl -

Dermia.

D Tod! mit frembem Aug' ben Liebsten mablen! Insander.

Und war auch Sympathie in ihrer Wahl, So ftürmte Krieg, Tod, Krankheit auf sie ein, Und macht' ihr Glück gleich einem Schalle flüchtig, Wie Schatten wandelbar, wie Träume kurz, Schnell, wie der Blitz, der in geschwärzter Nacht Himmel und Erd' in einem Wink entfaltet; Doch eh' ein Mensch vermag zu sagen: schaut! Schlingt gierig ihn die Finsterniß hinab: So schnell verdunkelt sich des Slückes Schein.

Bermia.

Wenn Leib benn immer treue Liebe traf, So fleht es fest im Rathe bes Geschicks. Drum lag Gebuld uns burch die Brüfung lernen, Weil Leid ber Liebe so geeignet ist, Wie Träume, Seufzer, stille Wünsche, Thränen, Der armen, kranken Leibenschaft Gesolge.

Enfander.

Ein guter Glaube! Hor' benn, Hermia!
Es liegt nur fleben Meilen von Athen
Das haus 'ner alten Wittwe, meiner Muhme;
Sie lebt von großen Renten, hat kein Kind,
Und achtet mich wie ihren einz'gen Sohn.
Dort, Howe, barf ich mich mit bir vermählen,
Dorthin verfolgt bas grausame Gesetz
Athens uns nicht: liebst bu mich benn, so schleiche
Aus beines Baters hause morgen Nacht,
Und in ben Wald 'ne Meile von der Stadt,
Wo ich einmal mit helena dich traf,
Um einen Maienmorgen zu begehn;
Da will ich beiner warten.

Bermia.

Mein Lysander!
Ich schwör' es dir bei Amors stärkftem Bogen
Bei seinem besten, goldgespisten Pfeil,
Und bei der Unschuld von Chtherens Tauben;
Bei dem, was Seelen knüpft, in Lieb' und Glauben
Bei jenem Feu'r, wo Dido einst verbrannt,
Als der Trojaner falsch sich ihr entwandt;
Bei jedem Schwur, den Männer je gebrochen,
Mehr an der Zahl, als Frauen je gesprochen:
Du sindest sicher morgen Mitternacht
Mich an dem Platz, wo wir es ausgemacht.

halt, Liebe, Wort! Sieh', ba kommt Belena.

(Helena. tritt auf) -

Dermi'a.

Gott grüß euch, schönes Kino! wohin folls gehn? Helena.

Schon nennt ihr mich? — Rein, wiberruft dieß Schon! Euch liebt Demetrius, beglückte Schone! — Ein Angestern ift euer Aug!; die Tone Der Lippe süßer, als der Lerche Lied Dem Hirten scheint, wenn Alles grünt und blüht. Krankheit steckt an; o thäts Gestalt und Wesen! Nie wollt' ich, angesteckt von euch, genesen. Wein Aug' lieh euren Blick, die Junge lieh' Bon eurer Junge Wort und Mesodie. Wär mein die West, ich ließ damit euch schalten, Nur diesen Mann wollt' ich mir vorbehalten. D lehrt mich, wie ihr blickt! Durch welche Kunst hängt so Demetrius an eurer Gunst?

Er liebt mich flets, trot meinen finftern Dienen.

D lernte bas mein Lächeln boch von ihnen!

3ch fluch' ihm, boch bas nahrt fein Feuer nur.

Selene,

Ach, hegte folde Rvaft mein Liebesschwur! Dermie.

Je mehr gehaßt, je mehr verfolgt er mich. Deleng.

Je mehr geliebt, je firger haft er mich. Dermia.

Soll ich benn schuld an seiner Thorheit fenn? Belena.

Rur eure Schönlieit: war' bie Schuld boch mein! Bermia.

Getroft! ich werb' ihm mein Beficht entziehen. Enfander wird mit mir pon hinnen flieben. Von jener Zeit, als ich Lpfanbern fab, Wie fchien Athen ein Parabies mir ba! Run benn, wofür find Reize mohl zu achten, Die einen himmel mir zur bolle machten? Sylander.

Lag, Belena, bir unfern Schlug vertrauen : Wenn morgen Phobe die begrünten Auen Dit ihrer Berlen feuchtem Schmud bethaut, Und ihre Stirn im Wellenspiegel fchaut; Wann Still' und Nacht verliebten Raub verhehlen, Dann wollen wir zum Thor' binaus uns ftehlen. Dermia.

Und in bem Balo, wo oftmals ich und bu Auf Beildenbetten pflogen fanfter Rub', Wo unfre Bergen schwesterlich einander Sich öffneten, ba trifft mich mein Lysander. Wir fuchen, von Athen binweggewandt, Uns neue Freunde bann in frembem Land'. Leb' mohl, Gespielin, bete fur uns beibe! Demetrius fei beines Bergens Freube! Lyfander, balte Wort! - Was Lieb' erquidt, Wirb unferm Blid bis morgen Racht entrudt. Infander.

Das will ich! — Lebet wohl nun, Gelena! Der Liebe Lohn fei eurer Liebe nab'.

(ab)

(ab)

Selena.

Wie kann bas Glud fo wunderlich boch schalten! 3ch werbe für fo schon als fle gehalten. Bas hilft es mir, fo lang' Demetrins Nicht wiffen will, mas jeber wiffen muß? Wie Wahn ihn zwingt, an hermia's Blid zu hangen, Bergottr' ich ihn, von gleichem Bahn befangen. Dem schlechtsten Ding' an Art und an Gehalt, Leibt Liebe bennoch Anfehn und Geftalt. Gie fleht mit bem Gemuth, nicht mit ben Augen, Und ihr Gemuth fann nie zum Urtheil taugen. Drum nennt man ja den Gott ber Liebe blind. Much malt man ihn geftügelt und als Rind, Weil er, von Spiel zu Spielen fortgezogen, In feiner Wahl fo baufig wird betrogen. Die Buben oft im Scherze lugen, fo 3ft auch Cupibo falfcher Schwure frob. Ch' Bermia meinen Liebsten mußt' entführen, Ergoß er mir fein Berg in taufend Schwuren; Noch kaum erwärmt von jener neuen Glut, Berrann, verflegte biefe wilbe Klut. Rent geb' ich, Bermia's Flucht ihm mitzutheilen! Er werb ihr nach zum Balbe morgen eilen. Amar, wenn er Dant für ben Bericht mir weiß, Go tauf' ich ihn um einen theuren Preis. Doch will ich, mich für meine Dub' zu laben, Bin und gurud bes Bolben Unblid haben.

(ab)

### Bweite Scene.

Eine Stube in einer Sutte.

(Squenz, Schnod, Zettel, Flant; Schnauz und Schluder fommen)

Squeng. Ift unfre gange Kompagnie beisammen? Bettel. Es ware am beften, ihr riefet auf einmal Mann für Mann auf, wie es bie Lifte giebt.

Squeng. Dier ift ber Bettel von jebermanns Ramen, IV.

ber in gang Athen für tuchtig gehalten wirb, in unserm 3wischenspiel vor bem Bergog und ber Bergogin gut agiren, an feinem Sochzeittag gu Dacht.

Bettel. Erft, guter Beter Squenz, fag und, woven bas Stud banbelt; bann lies bie Ramen ber Atteurs ab.

und formut fo zur Sache.

Squeng. Wettet, unfer Stud ift - bie both Ragliche Romobie und ber bochft granfame Tob bes Buramus und ber Thisbe.

Bettel. Ein fehr gutes Stud Urbeit, ich fag's ench! und luftig! - Run, guter Beter Squeng, ruf' bie Acteure nath bem Bettel nuf. - Deifters, ftellt enth aus einander!

Squeug. Antwortet, wie ich euch rufel ---

Bettel, ber Weber.

Bettel. Bier! Sagt, was ich für einen Part habe, und bann weiter.

3hr, Rlans Bettel, feib als Bytamus an-Sauenz. geschrieben.

Bettel. Bas ift Pyramus. Ein Liebhaber ober ein

Thrann?

Squeng. Gin Liebhaber, ber fich auf bie honnettefte

Manjer vor Liebe umbringte

Bettel. Das wird einige Thranen koften bei einer wahrhaftigen Borftellung. Wenn iche mache, lagt Die 31= borer nach ihren Augen febn! 3ch will Sturm erregen, ich will einigermaßen lameneiten. Nun zu ben Ubrigen; eigentlich habe ich noch das beste Genie zu einem Tyrannen; ich könnte einen Gerkles koftbarlich spielen, ober eine Rolle, wo man Alles furz und flein schlagen muß.

> Der Relfen Schoof Und toller Stoff Berbricht bas Schloß Der Rerferthur,

Und Boobus Rarr'n Rommt angefahr'n Und macht erstarr'n

Des Rolzen Schickfals Bier:

Das ging prächtig. — Run nenut die übrigen Acteurs. — Dieß ift Gerklessens Ratur, eines Tyrannen Ratur; ein Liebhaber ist schon mehr lamentabel.

Squeng. Frang Flant, ber Balgenflider!

Slaut. Gier, Beter Squeng.

Squenz. Blaut, ihr müßt Thisbe über euch nehmen. Flant. Bas ift Thisbe? ein irrender Mitter?

Squeng. Es ift bas Fraulein, bas Pyramus lies ben muß.

flant. Re, meiner Seel', lagit mich keine Beiberrolle machen; ich kriege ichon einen Bart.

Squeuz. Das ist alles eins! 3hr follts in einer Maste fpielen, und tount fo fein fprechen, als ihr wollt.

Bettel. Wenn ich bas Gesicht versteden barf, so gebt mir Thisbe auch. Ich will mit 'ner terribel seinen Stimme reben: "Thisne, Thisne! — Ach Phramus, mein Liebster schön! Deine Thisbe schön, und Fräulein schöu!"

Squeug. Rein, nein! ibr mußt ben Byraums fpielen, und, Flant, ibr, bie Thisbe.

Bettel. But, nur weiter!

Squeus. Das Schluder, ber Schneiber!

Schlucker. Gier, Beter Squeng.

Squenz. May Schluder, ihr mußt Thisbe's Mutter fpielen. Thoms Schnauz, ber Keffelflicer!

Schnaus. Gier Beter Squeng.

Squeuz. 3hr, bes Phyramus Bater, ich selbst, Thisbe's Bater; Schnod, ber Schreiner, ihr, bes Löwen Rolle. Und so ware bann halt 'ne Komodie in den Schick gebracht.

Sonnach. Sabt ihr bes Löwen Rolle aufgeschrieben ? Bitt' euch, wenn ihr fie habt, so gebt fie mir; benn ich habe einen schwachen Ropf zum Lernen.

Squeuz. Ihr konnt fie extempore machen : es ift nichts wie brullen.

Bettel. Last mich ben Löwen auch spielen. Ich will brüllen, daß es einem Menschen im Leibe wohl thun soll, mich zu hören. Ich will brüllen, daß der Herzog sagen soll: Noch 'mal brüllen! Noch 'mal brüllen!

Squeng. Wenn ihr es gar zu fürchterlich machtet,

fo murbet ihr bie Gerzogin und bie Damen erfchreden, bag fie fchrien, und bas brachte euch Alle an ben Galgen.

Alle. Ja, bas brächte uns an ben Galgen, wie wir ba find. Bettel. Zugegeben, Freunde! wenn ihr die Damen erft so erschreckt, daß sie um ihre fünf Sinne kommen, so werden sie unvernünstig genug sehn, uns aufzuhängen. Aber ich will meine Stimme forciren, ich will euch so sanst brüllen, wie ein saugendes Täubchen: — ich will euch brüllen, als mar' es 'ne Nachtigall.

Squen3. Ihr könnt keine Rolle spielen, als ben Phyramus. Denn Byramus ift ein Mann mit einem sußen Gesicht, ein hübscher Mann, wie man ihn nur an Festtagen verlangen kann, ein charmanter, artiger Kavalier. Derhalben mußt ihr platterbings ben Phyramus spielen.

Bettel. Gut, ich nehms auf mich. In was für ei= nem Bart könnt' ich ihn wohl am beften fpielen?

Squeng. Mu, in mas für einem ihr wollt.

Bettel. Ich will ihn machen, entweder in dem ftrohfarbenen Bart, oder in dem orangegelben Bart, oder in
dem carmefinrothen Bart, in dem gang gelben.

Squenz: hier, Meisters, sind eure Rollen, und ich muß euch bitten, ermahnen und ersuchen, sie dis morgen Nacht auswendig zu wissen. Trest mich in dem Schloß-walde, eine Meile von der Stadt, bei Mondschein: da wollen wir probiren. Denn wenn wir in der Stadt zu-sammen kommen, werden wir ausgespürt, kriegen Zuhörer, und die Sache kommt aus. Zugleich will ich ein Verzeichniß von Artikeln machen, die zu unserm Spiele nöttig sind. Ich bitt' euch, bleibt mir nicht aus.

Bettel. Wir wollen kommen, und da konnen wir recht unverschämt und herzhaft probiren. Gebt euch Mühe! Könnt eure Rollen perfect! Abieu!

Squeng. Bei bes Bergogs Giche treffen wir uns.

Jettel. Dabei bleibts! es mag biegen ober brechen! (Alle ab)

### Zweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Ein Balbbei Athen.

(Gine Elfe fommt von der einen Seite, Droll von der andern)

Elfe.

De, Geist! Wo geht die Reise hin?

über Thäler und Sohn, Durch Dornen und Steine, Uber Graben und Zäune, Durch Flammen und See'n, Wandl' ich, schlüpf' ich überall, Schneller als bes Mondes Ball.

3ch dien' der Elfenkönigin, Und thau' ihr Ring' aufs Grüne hin. Die Primeln find ihr Hofgeleit; Ihr feht die Fleck am goldnen Kleid, Das find Rubinen, Feengaben, Wodurch fle süß mit Düften laben. Mun such' ich Tropfen Thau's hervor, Und häng 'ne Verl in jeder Primel Ohr. Leb wohl! ich geh', du täppischer Gefelle! Der Zug der Königin kommt auf der Stelle.

Der König will fein Wesen Nachts hier treiben. Warnt nur die Königin, entsernt zu bleiben, Weil Oberon vor wildem Grimme schnaubt, Daß sie ein Indisch Fürstenkind geraubt, Als Ebelknabe kunftig ihr zu bienen; Kein schönres Bubchen hat der Tag beschienen,

Und eifersuchtig forbert Ob'ron ihn, Den rauben Forft als Knappe zu burchziehn; Doch fie versagt durchaus ben holden Knaben, Bekränzt ihn, will an ihm sich einzig laben. Run treffen sie sich nie in Wief' und Sain, Am klaren Quell, bei lutigem Sternenschein; So zanken sie zu aller Elfen Schrecken, Die sich geduckt in Eichelnäpse steden.

Wenn du nicht ganz dich zu verstellen weißt, So bist du jener schläue Boltergeist, Der auf dem Dorf die Dirnen zu erhaschen, Zu neden pslegt; den Milchtopf zu benaschen; Durch den der Brau missath; und mit Verdruß Die Hausfran athemlos sich buttern muß; Der oft dei Nacht den Wandrer irre leitet, Dann schadensroh mit Lachen ihn begleitet. Doch wer dich freundlich grüßt, dir Liebes thut, Dem hilfst du gern, und ihm gelingt es gut. Bist du der Kobold nicht?

Proll.

Du haft's gerathen, 3ch fdwarme Rachts umber auf folche Thaten; Dft lacht bei meinen Scherzen Oberon. 3ch lode wiehernd mit ber Stute Ton Den Benaft ben Saber fitelt in ber Rafe: Auch laufch' ich wohl in ber Gevattrin Glafe, Wie ein gebratner Apfel, klein und rund; Und wenn fle trinkt, fabr' ich ibr an ben Dunb, Dag ihr bas Bier bie platte Bruft betriefet. Buweilen halt, in Trauermahr vertiefet, Die weise Muhme fur ben Schemel mich ; 3ch gleit' ibr weg, fie fest jur Erbe fich, Auf ihren Steiß, und ichreit: Perbaug! und buftet. Der gange Rreis balt fich Die Geiten, pruftet, Lacht lauter bann, bis fich bie Stimm' erhebt: Rein, fold ein Spaß fei nimmermehr erlebt! Mach Plat nun, Elfchen, bier tommt Oberon.

Glfe,

Sier meine Königin. - D macht' er fich bevon!
(Oberon mit feinem Inge won ber einen Geite; Sikania
mit bem ihnigen von ber andern)

Cheren.

Schlimm treffen wir bei Mondenlicht, du stolze Titania!

Citenta.

Wiek Dhenon ift hier, Der Eifersucht'ge ? Elfen, schlüpft von hinnen, Denn ich verschwor' sein Bett und fein Gespräch

Bermefine, halt! Bin ich nicht bein Gemahl?

So muß ich wahl bein ABeib senn; boch ich weiß Die Zeit, daß du dich aus dem Feenland' Geschlichen, Tage lang als Corpban Gesessen, spielend auf dem Gaberrohr, Und Minne der verliedten Abhalida Gesungen hast. — Und warum tommst du jest Bon Indiens entserntestem Gebirg', Als weil — ei denk toch! — weil die Amazone, Die strozende, hochausgeschürzte Dame, Dein Heldenliedchen, sich vermählen will? Da kommst du verleihn, um ihrem Bette Heil Und Segen zu verleihn.

dheran. Titania.

Wie kannst bu bich vermessen, anzuspielen Auf mein Verständniß mit Sippolyta? Da du boch weißt, ich kenne beine Liebe Zum Theseus? Locklest du im Dämmerlichts Der Nacht ihn nicht von: Berigunen weg, Die er vorher geraubt? Warst du nicht schuld, Daß er ber schönen Aegle Avene brach, Der Ariadne und Antippa?

Citanisi .

Das find die Grillen beiner Eifersucht!

Und nie, feit jenem Sommer trafen wir Auf Hügeln noch im Thal, im Wald noch Wiese, Um Riefelbrunnen, am beidbilften Bach. Noch an des Meeres Alippenstrand uns an, Und tanzten Ringel nach bes Winbes Pfeifen, Dag bein Begant uns nicht bie Luft verbarb. Drum fog ber Wind, ber uns vergeblich pfiff, Als wie zur Rache, bofe Rebel auf Nom Grund des Meers; die fielen auf bas Land, Und machten jeben wing'gen Bach fo ftolg. Daß er bes Betttes Damme nieberriß. Drum fcbleppt ber Stier fein Joch umfonft, ber Pfluger Bergeubet feinen Schweiß, bas grune Korn Berfault, eh feine Jugend Bart gewinnt. Leer fteht die Burd' auf der erfauften Mur. Und Rraben praffen in ber flechen Beerbe. Berschlämmt vom Leime liegt die Regelbahn; Unkennbar find die art'gen Labyrinthe Im muntern Grun, weil niemand fle betritt. Den Menschenkindern fehlt die Binterluft; Rein Sang noch Jubel macht bie Rachte frob. Drum hat ber Mont, ber Fluten Oberherr, Bor Borne bleich, die gange Luft gewaschen, Und fleberhafter Fluffe viel erzeugt. Durch eben bie Berruttung wandeln fich Die Jahreszeiten: filberhaar'ger Frost Fällt in ben garten Schoof ber Burpurrofe; Inbeg ein wurz'ger Rrang von Sommerinospen Auf hhemns Kinn und ber beeiften Scheitel Als wie zum Spotte prangt. Der Lenz, ber Sommer, Der zeitigenbe Berbft, ber gorn'ge Binter. Sie alle tauschen bie gewohnte Tracht, Und die erstaunte Welt ertennt nicht mehr An ihrer Frucht und Art, wer jeber ift. Und biese gange Brut von Plagen kommt Bon unferm Streit, von unferm 3wiespalt ber; Wir find bavon bie Stifter und Erzeuger.

### Chersu.

So bilf bem ab! Es liegt an bir. Warum Rranft ibren Oberon Titania? 3ch bitte nur ein fleines Wechselfind Rum Ebelfnaben.

### "Citanic.

Sieb bein Berg gur Ruh! Das Feenland tauft mir bieg Rind nicht ab; Denn seine Mutter war aus meinem Orben, Und hat in Indiens gewürzter Luft Bar oft mit mir bie Nachte weggeschwatt. Bir fagen auf Reptunus gelbem Sanb, Sabn nach ben Banbelsichiffen auf ber Flut, Und lachten, wenn vom upp'gen Spiel bes Binbes Der Segel ichwangrer Leib zu ichwellen ichien. Dieß ahmte fie, mit fleinen Schritten wantend (3br Leib trug bamals meinen fleinen Junter), Aus Thorbeit nach, und fegelt auf bem Lanbe Rach Spielereien aus, und fehrte reich An Waare, wie von einer Reise beim. Doch fie, ein fterblich Beib; ftarb an bem Rinbe, Und ihr zu Lieb' erzieh' ich nun bas Rind, Und ibr zu Liebe geb' ich es nicht meg.

### Oberan.

Wie lange benkt ihr hier im Bain zu weilen?

### **C**itania.

Bielleicht bis nach bes Thefeus Gochzeitfeft. Bollt ihr in unsern Ringen ruhig tanzen, Und unfre luft'gen Mondscheinspiele febn, So kommt mit uns! Wo nicht: vermeibet mich, Und ich will nie mich nahen, wo ihr hauft.

### Obersu.

Gieb mir bas Rind, so will ich mit bir gehn.

Richt um bein Ronigreich - Ihr Elfen, fort mit mir; Denn Bant erhebt fich, weil' ich langer bier. (mit ihrem Befolge ab)

#### Gheren.

Gut, zieh nur hin! bu follst aus viesem Walde Richt eher, bis du mir den Arog gebäst. Mein guter Droll, komm her! Wetst du noch wohl, Wie ich einst saß auf einem Vorgebirge, Und 'ne Sirene, die ein Delbhin trug, So süße Harmonieen hauchen hörte, Daß die emporte See gehorsam ward, Daß Sterne wild aus ihren Kreisen fuhren, Der Nymphe Lied zu hören?

Proll

Ich weiß.

#### Øberan.

Bur felben Beit fab ich (bu fonnteft nicht) Cuvido zwischen Mond und Erde fliegen In voller Wehr: er zielt auf eine bolbe Beftal', in Weften thronend, icharfen Blide, Und schnellte rafch ben Liebespfeil vom Bogen, Als follt er hunderttnufend Bergen fpalten; Allein ich fah bas feurige Befchog. Im feuschen Strahl bes feuchten Monds verloschen, Die konigliche Briefterin ging weiter, In fittfamer Betrachtung, liebefrei; Doch mertt' ich auf den Pfeil, wohin er fiele. Er fiel gen Weften auf ein gartes Blumchen, Sonft mildweiß, purpurn nun burch Amors Wunde, Und Madden nennen's: Lieb im Mußiggang. Bol' mir bie Blum'! 3ch wies bir einft bas Rraut; 3hr Saft, geträufelt auf entschlafne Wimpern, Macht Mann und Weib, in jebe Rreatur, Die fie gundchft erbliden, toll vergafft; Bol' mir bas Rraut; boch fomm gurud, bevor Der Leviathan eine Meile fcwimmt.

Droll.

Rund um bie Erbe gieh ich einen Gurtel In vier Mal gehn Mimuten.

. Oheron.

Sab' ich nur

· (ab)

Den Saft erft, so belausch ich, wenn fle schläft, Titanien, und träust ihn ihr ins Auge. Was sie zunächst erblick, wenn sie erwacht, Sei's Löwe, sei es Bar, Wolf oder Stier, Ein naseweiser Aff', ein Pavianchen: Sie solls verfolgen mit der Liebe Sinn; Und eh' ich sie von diesem Zauber löse, Wie ichs vermag wit einem andern Kraut, Muß sie mir ihren Edelknaben lassen. Doch still, wer kommt hier? Ich bin unsichtbar, Und will auf ihre Unterredung horchen.

(Demetrius und Belena treten auf)

#### Demetrins.

Ich lieb' dich nicht: verfolge mich nicht mehr! — Wo ift Lysander und die schone hermia? Ihn tödten möcht' ich gern; sie tödtet mich. Du sagtest mir von ihrer Flucht hieher; Rum din ich hier, bin in der Wildnis wild, Weil ich umsonst hier meine hermia suche. Fort! heb dich weg, und folge mir nicht mehr!

Du ziehst mich an, hartherziger Magnet! Doch ziehest du nicht Eisen, benn mein Herz Ist acht wie Stahl. Laßt ab, mich anzuziehn, So hab' ich dir zu folgen keine Macht.

Pemetrius.

Lock ich euch an, und thu' ich fchon mit euch? Sag' ich euch nicht die Wahrheit rund heraus, . Daß ich euch nimmer lieb' und lieben kann? Belena.

Und eben barum lieb' ich euch nur mehr! —
Ich bin eu'r Gundchen, und, Demetrins,
Benn ihr mich schlagt, ich muß euch bennoch schmeicheln.
Begegnet mir wie eurem Sunden nur,
Stofit, schlagt mich, achtet mich gering, verliert mich:
Bergonnt mir nur, unwündig, wie ich bin,
Euch zu begleiten. Welchen schlechtern Plas

Kann ich mir wohl in eurer Lieb' erbitten (Und doch ein Platz von hohem Werth für mich), Als daß ihr so wie euren Hund mich haltet? Pemetrius.

Erreg' nicht fo ben Abicheu meiner Geele! Dir ift fcon übel, blid' ich nur auf bich.

Und mir ift übel, blid ich nicht auf euch.

Bemetrius.

Ihr tretet eurer Sittsamkeit zu nah, Da ihr die Stadt verlaßt, und einem Mann Euch in die Hande gebt, der euch nicht liebt'; Da ihr den Lockungen der stillen Nacht, Und einer öben Stätte bosem Rath Das Kleinod eires Mädchenthums vertraut.

Delena.

Bum Schuthrief bienet eure Tugend mir. Es ift nicht Nacht, wenn ich eu'r Antlig sehe; Drum glaub' ich jett, es sei nicht Nacht um mich. Auch fehlts hier nicht an Welten von Gesellschaft, Denn ihr selb ja für mich die ganze Welt. Wie kann man sagen nun, ich sei allein, Da boch die ganze Welt hier auf mich schaut?

Demetrius.

3ch laufe fort, verberge mich im Bufch, Und laffe bich ber Gnabe milber Thiere.

gelena.

Das wildeste hat nicht ein Gerz wie du. Lauft, wenn ihr wollt! Die Fabel kehrt sich um: Apollo slieht, und Daphne sett ihm nach. Die Taube jagt den Greif; die sanste Gindin Stürzt auf den Tieger sich. Bergebne Eil! Berfolgt die Zagheit, slieht die Tapferkeit.

Pewetrius.

Ich fteh nicht länger Nebe: laß mich gehn! Wo du mir folgst, so glaube sicherlich, Ich thue dir im Walbe Leives noch. Belena.

Ach, in der Stadt, im Tempel, auf dem Felde Thuft du mir Leides. Pfui, Demetrius! Dein Unglimpf würdigt mein Geschlecht herab. Um Liebe fämpft ein Mann wohl mit den Wassen; Wir sind, um euch zu werben, nicht geschaffen. Ich folge dir, und sinde Wonn' in Noth, Giebt die geliebte hand mir nur den Tod. (Beide ab)

Geh', Rymphe, nur! Er foll uns nicht von hinnen, Bis bu ihn fliehft, und er bich will gewinnen —

(Droll kommt zurud) Saft bu die Blume da? Willsommen, Wildfang!

Droll.

Da ift fie, feht!

Obersu.

3ch bitt' bich, gieb fie mir. Ich weiß 'nen Bugel, wo man Duendel pfluckt, Bo aus bem Gras Biol' und Maaslieb nict, Wo bicht gewölbt bes Geisblatts üpp'ge Schatten Mit hageborn und mit Jasmin fich gatten. Dort rubt Titania, balbe Machte fühl Auf Blumen eingewiegt burch Tanz und Spiel. Die Schlange legt die bunte haut bort nieber, Ein weit Gewand für eines Elfen Glieber. 3ch net' ihr Aug' mit biefer Blume Saft, Der ihr ben Ropf voll ichnober Grillen ichafft. Nimm auch bavon, und fuch' in biefem Bolge: Ein holdes Madchen wird mit fprobem Stolze Bon einem Jungling, ben fie liebt, verschmäht. Salb' ihn, boch fo, bag er bie Schon' erfpaht, Sobald er aufwacht. Um Athenischen Gewand Birb ohne Dub' ber Mann von bir erfannt. Berfabre forgfam, baf mit beifferm Triebe, MIS fle ben Liebling, er fle mieber liebe, Und triff mich vor bem erften Sahnenschrei. Droll. .

Berlagt euch, Gerr, auf eures Rnechtes Treu'.

(fie gehen ab)

# Pritte Scene.

" Ein anderer Theil bes Walbes.

(Titunia kommt mit ihrem Gefolge)

#### Bitunia.

Kommt! einen Ringels, einen Feenfang!
Dann auf bas Drittel 'ner Minute fort!
Ihr, töbtet Rampen in den Rosenknospen!
Ihr Andern führt mit Flebermäusen Krieg,
Bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim,
Den kleinen Elsen Röcke braus zu machen!
Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreistht,
Und über unfre schmuden Geister flaunt,
Bon uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf;
An eure Dieuste dann und last mich ruhn!

#### Lieb.

# 1. Elfe.

Bunte Schlangen, zweigezüngt, Igel, Molche, fort von hier! Daß ihr euren Gift nicht bringt In ber Königin Revier!

Chor.

Machtigall, mit Melobet Sing in unser Epa popen! Epa popena! Spa popen! Daß kein Spruch, Kein Zauberfluch Der holden herrin schädlich fei. Kun gute Nacht mit Eya popen!

Schwarze Käfer, ans umgebt Nicht mit Summen! macht euch fort! Spinnen, die ihr künftlich webt, Webt an einem andern Ort! Char.

Nachtigmi, mit Melovei Sing in unfer Epa popen! Epa popena! Cya popen! Daß kein Spruch, Rein Zanberfluch Der holben Gerrin schädlich fei. Nun gute Nacht mit Epa popen!

1. Elfe.

Alles gut, nun auf und fort! Einer halte Wache bort! (Cifen ab. Titania folaft)

(Dberon tritt auf)

Obersu.

(gu Titania, indem er die Blume über ihren Angentiebern ansbruckt)

Was du wirst erwachend sehn, Wähl' es dir zum Liebsten schön, Seinetwegen schmacht' und stöhn', Sei es Brummbar, Kater, Luchs, Borst'ger Eber oder Tuchs; Was sich zeigt an diesem Blat, Wenn du aufwachst, wird dein Schat; Sähst du gleich die ärgste Frat!!

(ab)

(Lyfanber und hermia ireten auf)
Enfanber.

Raum tragen burch ben Walb euch noch bie Kuße, Und ich gesteh' es, ich verlor ben Pfab. Wollt ihr, so laßt uns ruhen, meine Süße, Bis tröftenb sich bas Licht bes Tages naht.

Ach ja, Lysanber! fucht für euch ein Bette; Der Sigel bier fei meine Schlummerflatte.

Ein Rafen bien' als Riffen für uns zwei : Ein herz, Ein Bett, zwei Bufen, Eine Treu'.

3ch bitt' euch fehr! Um meinetwillen, Lieber! Liegt nicht fo nah! Liegt weiter bort hinüber!

Enfander.

D ärgert euch an meiner Unschulb nicht! Die Liebe beute, mas die Liebe spricht. Ich meinte nur, mein herz sei eurem so verbunden, Daß nur Ein herz in beiden wird gefunden. Berkettet hat zwei Busen unser Schwur: So wohnt in zweien Eine Areue nur. Erlaubet denn, daß ich mich zu euch füge, Denn, herz, ich lüge nicht, wenn ich so liege.

Wie zierlich spielt mit Worten boch mein Freund! — Ich würde felbst ja meiner Unart seinb, Hätt' ich: Lysander lüge, je gemeint.
Doch aus Gefälligkeit und Lieb', ich bitte, Rückt weiter weg! so weit, wie nach der Sitte Der Menschen sich, getrennt von einem Maun, Ein tugendsames Mädchen betten kann.
Der Raum sei zwischen und. — Schlaf suß! Der Himmel gebe,

Daß, bis bein Leben schließt, bie Liebe lebe!

Anfander. Amen! so holber Bitte stimm' ich bei: Mein herz soll brechen, bricht es meine Treu', Mög' alle Ruh bes Schlafes bei bir wohnen!

Dermia.

Des Wunfches Salfte fou ben Bunfcher lohnen! (fie fchlafen)

Droll (tritt auf)
Wie ich auch ben Wald burchstrich, Kein Athener zeigte sich,
Zum Bersuch auf seinem Auge,
Was dieß Liebesblümchen tauge.
Aber wer — o Still und Nacht —
Liegt da in Athenertracht?
Er ists, ben mein herr gesehen
Die Athenerin verschmähn;
hier schläft auch ruhig und gesund
Das Rädchen auf dem seuchten Grund.

Die Arme barf nicht liegen nab Dem Schlagetobt ber Liebe ba. Allen Bauber biefes Thau's, Rlegel, gieff' ich auf bich aus. (inbem er ben Saft über feine Augen auspreßt) Wachft bu auf, fo scheuch' ben Schlummer Dir vom Aug' ber Liebe Rummer! Nun erwach'! ich geh bavon,

Denn ich muß zum Oberon.

(Demetrius und Selena, beibe laufenb)

Delena.

Demetrius, geliebter Morber, fteb'! Demetrius.

D quale mich nicht fo! Fort, fag' ich, geh'! Delena.

Ach, bu verläffest mich im Dunkel bier? Demetrins.

3ch geh' allein; bu bleib', bas rath' ich bir.

(Demetrius ab)

#### Delena.

Die tolle Jagb, fie macht mir meb und bange! Je mehr ich fleh', je minder ich erlange. Bo Bermia ruben mag; fie ift begludt, Denn fie hat Augen, beren Strahl entzudt. Wie wurden fie fo bell? Durch Thranen? nein? Sonft mußten meine ja noch beller fenn. Dein, ich bin ungestalt wie wilbe Baren, Dag Thiere fich voll Schrecken von mir tebren. Bas Bunber alfo, bag Demetrius Gleich einem Ungeheu'r mich flieben muß? Bor welchem Spiegel konnt' ich mich vergeffen. Mit Bermia's Sternenaugen mich zu meffen? Doch, was ift bieß? Epfander, ber bier rubt? Tobt ober schlafenb? Seh' ich boch kein Blut. Lyfander, wenn ihr lebt, fo bort! erwachet!

Anfander. (im Erwachen) Durche Reuer lauf' ich, wenns bir Freude machet! Berflarte Belena, fo gart gemebt,

Daß sichtbar fich bein Gerz im Busen hebt! Wo ift Demetrius? D ber Verbrecher! Sein Name sei vertilgt! Dieß Schwert bein Rächer!

Sprecht boch nicht fo, Lyfanber, fprecht nicht fo! Liebt er schon eure Braut: ei nun, seib froh! Sie liebt euch bennoch stets.

Enfander.

D nein! wie reut

Wich die bei ihr verlebte träge Zeit! Nicht Germia, Helena ift jest mein Leben; Wer will die Kräh' nicht für die Taube geben? Der Wille wird von der Vernunft regiert: Mir sagt Vernunft, daß euch der Preis gebührt. Ein jedes Ding muß Zeit zum Reisen haben; So reisten spät in mir des Geistes Gaben. Erst jest, da ich am Ziel des Mannes bin, Wird die Vernunft des Willens Führerin; Und läßt mich nun der Liebe Thun und Wesen In goldner Schrift in euren Augen lesen.

Belena.

Weswegen ward ich so zum Hohn ermählt! Berdient' ich es um euch, daß ihr mich qualt? Wars nicht genug, genug nicht, junger Mann, Daß ich nicht einen Blid gewinnen kann, Nicht einen Blid von dem Geliebten, Wenn eure Spötterein mich nicht betrübten? Ihr thut fürwahr, ihr thut an mir nicht recht, Daß ihr um mich zu buhlen euch erfrecht. Gehabt euch wohl! Allein, ich muß gestehen, Ich glaubt' in euch mehr Evelmuth zu sehen. D daß, verschmäht von Einem Mann, ein Weib Dem andern dienen muß zum Zeitvertreib!

(ab)

Sie fiehet Hermia nicht. — So schlaf nur immer, Und nahtest du Lysander doch dich nimmer! Wie nach dem Übermaaß von Näscherein Der Ekel psiegt am heftigsten zu seyn; Wie die am meisten Ketzereten haffen, Die, einst bethört, ste wiederum verlassen: Mein Übermaaß! mein Wahn! so stieh' ich dich; Dich hasse jeder, doch am ärgsten ich. — Nun strebt nach Gelena Muth, Kraft und Sinne! Daß ich ihr Ritter werd', und ste gewinne!

(ab)

Dermia. (fährt auf)
D hilf, Lysander, hilf mir! Siehst du nicht
Die Schlange, die den Busen mir umflicht?
Weh mir! Erbarmen — Welch ein Traum, mein Lieber!
Noch schüttelt mich das Schrecken wie ein Fieber
Mir schien' es, eine Schlange fräß' mein Herz,
Und lächelnd sähst du meinen Todesschmerz. —
Lysander! wie, Lysander bist du fort?
Du hörst mich nicht? D Gott! kein Laut? kein Wort?
Wo bist du? Um der Liebe willen, sprich,
Wenn du mich hörst! Es bringt zur Ohnmacht mich. —
Roch nicht? Nun seh' ich wohl, ich darf nicht weilen:
Dich muß ich oder meinen Tod ereilen.

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Der Wald. Die Elfenkönigin liegt noch schlafend.

(Squenz, Zettel, Schnod, Flant, Schnauz, Schluder treten auf)

# Bettel.

Sind wir Alle beifammen?

Squenz. Aufs haar; und hier ift ein prachtig bequemer Blat zu unfrer Probe. Diefer grune Fled foll unfer Theater fenn, biefe Weißbornhede unfre Kammer gum Anziehen, und mir wollens in Action vorftellen, wie wirs vor bem Berzoge vorstellen wollen.

Bettel. Beter Squeng. -

Squeng. Bas fagft bu, lieber Sappermentszettel ?

Pettel. Es kommen Dinge vor in biefer Komobie von Byramus und Thisbe, die nimmermehr gefallen werben. Erstens: Byramus muß ein Schwert ziehen, um sich selbst umzubringen, und bas konnen die Damen nicht vertragen. He! Wie wollt ihr barauf antworten?

Sonnang. Bog Rudud, ja! ein gefährlicher Buntt.

Solnder. 3ch bente, wir muffen bas Tobimachen

auslaffen, bis Alles vorüber ift.

Dettel. Nicht ein Tüttelchen; ich habe einen Einfall, ber Alles gut macht. Schreibt mir einen Prolog, und kaßt ben Prolog verblümt zu verstehen geben, daß wir mit unsern Schwertern keinen Schaben thun wollen; und daß Pyramus nicht wirklich tobt gemacht wird; und zu mehr bessere Sicherheit sagt ihnen, daß ich Pyramus nicht Pyramus bin, sondern Zettel, der Weber. Das wird ihnen schon die Furcht benehmen.

Squeng. Gut, wir wollen einen folchen Prologus

haben.

Schnang. Werben bie Damen nicht auch vor bem Lowen erschreden?

Schlucker. 3ch fürcht' es, bafür fteh' ich euch.

Dettel. Meisters, ihr solltet bieg bei euch selbst überlegen. Einen Löwen — Gott behüt' uns! — unter Damen zu bringen, ist eine grauliche Geschichte; es giebt kein grausameres Wildpret, als so'n Löwe, wenn er lebendig ift; und wir sollten uns vorsehn.

Sonang. Derhalben muß ein anbrer Prologus fa-

gen, bag es fein Lowe ift.

Bettel. Ja, ihr mußt seinen Namen nennen, und sein Gesicht muß burch bes Löwen Sals gesehen werben; und er selbst muß burchsprechen, und fich so ober ungefähr so applictren: Gnädige Frauen, ober schöne gnädige Frauen, ich wollte wünschen, ober ich wollte ersuchen, ober ich wollte gebeten haben, fürchten Sie nichts, zittern sie nicht so;

mein Leben für bas ihrige! Wenn Sie bachten, ich kame hieher als ein Lowe, so bauerte mich nur meine haut. Nein, ich bin nichts bergleichen; ich bin ein Mensch wie andre auch: — und bann laßt ihn nur seinen Namen nennen, und ihnen rund heraus sagen, baß er Schnock ber Schreiner ift.

Squenz. Gut, so solls auch senn. Aber ba find noch zwei harte Punkte: nämlich, ben Mondschein in die Kammer zu bringen; benn ihr wißt, Phramus und Thisbe kommen bei Mondschein zusammen.

Schnoch. Scheint ber Mond in ber Nacht, wo wir unfer Spiel fpielen?

Dettel. Einen Ralenber! Einen Kalenber! Seht in ben Almanach! Suchet Monbschein! Suchet Monbschein!

Squeng. Ja, er fcheint bie Racht.

Bettel. Gut, so könnt ihr ja einen Flügel von bem großen Stubenfenfter, wo wir spielen, offen laffen, und ber Mond kann burch ben Flügel herein scheinen.

Squeuz. Ja, ober es könnte auch einer mit einem Dornbusch und einer Laterne herauskommen, und sagen, er komme, die Berson bes Mondscheins zu besiguriren ober zu präsentiren. Aber ba ift noch ein Bunkt: wir muffen in ber großen Stube eine Wand haben; benn Pyramus und Thisbe, sagt die historie, rebeten durch die Spalte einer Wand mit einander.

Sonsch. Ihr bringt mein Leben feine Band hinein. Bas fagft bu, Zettel?

Bettel. Einer ober ber Andre muß Band vorstellen; und laßt ihn ein bischen Kalt, ober ein bischen Leim, ober ein bischen Mörtel an sich haben, um Band zu bebeuten; und laßt ihn seine Vinger so halten, und durch bie Klinze sollen Byramus und Thisbe wispern.

Squenz. Wenn bas fenn kann, fo ift Alles gut. Kommt, fest euch jeber Mutter Sohn, und probirt eure Parte. Pyramus, ihr fangt an; wann ihr eure Rebe ausgewiet habt, so tretet hinter ben Zaun; und so jeber nach seinem Stichwort.

# (Droll tritt auf)

Broll.

Welch hausgebacknes Volk macht hier fich breit, So nah ber Wiege unfrer Königin? Wie? giebts ein Schauspiel? Ich will Hörer seyn, Mitspieler auch vielleicht, nachdem sichs fügt.

Squeng. Sprecht, Phramus; Thisbe, tretet vor.

Pyramus.

Thisbe, wie eine Blum' von Giften buftet fuß, -- Squeng. Duften! Duften!

Pyramus.

"- - von Duften buftet fuß,

"Go thut bein Athem auch, o Thiebe, meine Bier.

"Doch horch', ich hör' ein' Stimm'; es ift mein Bater g'wiß,

"Bleib' eine Beile ftehn, ich bin gleich wieber bier."
(ab)

# Proll. (beifeit)

Ein feltnes Stud von einem Phramus. (ab)

Chisbe. Muß ich jest reben?

Squeng. Ja, zum Genter, freilich mußt ihr; ihr mußt wiffen, er geht nur weg, um ein Gerausch zu sehen, bas er gehort hat, und wird gleich wieder kommen.

Chisbe.

"Umstrahlter Phramus, an Farbe lillenweiß, "Und roth, wie eine Ros" auf triumphir'ndem Strauch;

"Du muntrer Juvenil', ber Manner Zier und Preis, "Treu, wie bas treuste Roß, bas nie ermübet auch.

"Ich will bich treffen an, glaub' mir, bei Midels Grab."

Squenz. Minus Grab, Kerl. Aber bas müßt ihr jett nicht sagen, bas antwortet ihr bem Byramus. Ihr sagt euren ganzen Part auf einmal her, Stichwörter und ben ganzen Plunder. — Phramus, tretet auf, euer Stichwort ift schon ba gewesen; es ist: ermübet auch.

(Bettel mit einem Cfelstopfe und Droll tommen gurud)

Chisbe. Uf — "So treu, wie's treufte Pferb, bas "nie ermübet auch."

Voramns.

"Wenn Thiebe, ich war' fcon, fo war' ich einzig bein." Squeng. D graulich! erfcbredlich! Es fputt bier. 3ch bitt' euch, Deifters! lauft, Deifters! Gulfe! (fie laufen bavon)

Droll.

Mun jag' ich euch, und fuhr' euch freuz und quer, Durch Dorn, durch Busch, durch Sumpf, durch Wald. Bald bin ich Bferb, bald Cher, Sund und Bar, Erschein' als Wehrwolf und als Keuer bald, Bill grungen, wiebern, bellen, brummen, flammen, Bie Eber, Bferb, Sund, Bar und Feu'r zusammen. Dettel. Barum laufen fie weg? Dieg ift eine Schel-

merei von ihnen, um mich zu fürchten zu machen.

(Schnaug fommt guruck) Schnang. D Bettel! bu bift verwandelt! Bas feb' ich an dir?

Bettel. Bas bu flehft? Du flehft beinen eigenen Eselskopf. Nicht? (Schnauz ab) (Squeng fommt gurud)

Squeng. Gott behute bich, Bettel! Gott behute bich! bu bift transferirt.

Bettel. 3ch merte ihre Schelmerei; fie wollen einen Efel aus mir machen, mich zu fürchten machen, wenn fie können. Aber ich will bier nicht von ber Stelle, lag fie machen, was fle wollen; ich wit er auf und ab spazieren und fingen, bamit fie feben, baß ich mich nicht fürchte. (er fingt)

Die Schwalbe, die den Sommer kangt, oem i Der Spat, ber Beifig fein, The state of Die Lerche, bie fich luftig schwingt Bis in ben himmel 'nein; Titania. (ermachenb)

Wect mich von meinem Blumenbett ein Engel? Bettel. (fingt)

Der Rudud, ber ber Grafemud' So gern ins Nestchen hectt, Und lacht darob mit arger Tück. Und manchen Ehmann neckt.

Denn sein Rufen soll eine gar gefährliche Borbebeutung sehn, und wem judt es nicht ein bischen an ber Stirne, wenn er sich Rudud grußen bort?

Citania.

Ich bitte bich, bu holber Sterblicher, Sing noch einmal! Mein Ohr ist ganz verliebt In beine Melodie; auch ist mein Auge Bethört von beiner lieblichen Gestalt; Gewaltig treibt mich beine schöne Augend, Beim ersten Blick bir zu gestehn, zu schwören: Daß ich bich liebe.

Dettel. Mich bunkt, Mabam, fie könnten bazu nicht viel Ursache haben. Und boch, die Wahrheit zu sagen, halten Bernunft und Liebe heut zu Tage nicht viel Gemeinschaft. Schabe, daß ehrliche Nachbarn fie nicht zu Freunden machen wollen! Gelt, ich kann auch spaßen, wenns barauf ankömmt.

Citania.

Du bift fo weise, wie bu reigend bift.

Bettel. Das nun just auch nicht. Doch, wenn ich Wig genug hatte, um aus biesem Walbe zu kommen, so hatte ich just so viel, als mir nothig thate.

Citania.

Begehre nicht, aus diesem hain zu fliehn; Du mußt hier, willigens enicht, verziehn. Ich din ein Geist von nicht gemeinem Stande; Ein em'ger Sommer zieret meine Lande. Und sieh', ich siebe dich! drum folge mir, Ich gh n. Elsen zur Bedienung dir; Sie som Berlen aus dem Meer dir bringen, Und, wenn du leicht auf Blumen schlummerst, singen. Ich will vom Erdenstoffe dich befrein, Daß du so luftig sollst wie Geister sehn. Senssamen! Bohnenblüthe! Motte! Spinnweb!

(Bier Elfen treten auf)

1. Elfe.

Dier!

2. Elfe.

Und ich!

3, Elfe.

Und ich!

4. Elfe.

Bobin heißt bu uns gehn?

Was sollen wir?

Citania.

Sefällig seib und dienstbar diesem Herrn. Hüpft, wo er geht, und gaukelt um ihn her; Sucht Aprikos' ihm auf und Stachelbeer; Maulbeeren gebt ihm, Veigen, Nurpurtrauben. Ihr müßt der Biene honigsack ihm rauben; Zur Kerze nehmt von ihr ein wächsern Bein, Und steckt es an bei eines Glühwurms Schein, Zu leuchten meinem Freund' Bett aus und ein; Mit bunter Schmetterlinge Flügelein Wehrt fächelnd ihm vom Aug' den Mandeuschein. Nun, Elsen, hulbigt ihm, und neigt euch fein.

1. Elfe.

Beil bir, Sterblicher!

2. Elfe.

Beil!

3. Elfe.

Seil!

4. Elfe.

Beil!

Bettel. Ich fiehe Euer Gnaben von ganzem Berzen um Berzeihung. Ich bitte um Guer Gnaben Namen.

Spinnweb.

Bettel. Ich wünsche näher mit Ihnen bekannt zu werben, guter Musie Spinnweb. Wenn ich mich in ben Kinger schneibe, werbe ich fo fret stenn, Sie zu gebrauchen. — Ihr Rame, ehrsamer herr?

Mohnenblathe.

Bohnenblüthe.

Pettel. Ich bitte Sie, empfehlen Sie mich Mabam Sulfe, Ihrer Frau Mutter, und herrn Bohnenschote, Ihrem herrn Bater. Guter herr Bohnenbluthe, auch mit Ihnen hoffe ich näher bekannt zu werben. — Ihren Namen, mein herr, wenn ich bitten barf.

Senksamen.

Senffamen.

Pettel. Lieber Musje Senffamen, ich kenne Ihre Gebuld gar wohl. Jener nieberträchtige und ungeschlachte Kerl, Rinberbraten, hat schon manchen wackern herrn von ihrem Hause verschlungen. Sei'n Sie versichert, Ihre Freundschaft hat mir schon oft die Augen übergehen machen. Ich wunsche nähere Bekanntschaft, lieber Musje Senffamen.

Citania.

Rommt, führt ihn hin zu meinem Heiligthume! Mich bunkt, von Thränen blinke Luna's Glanz; Und wenn sie weint, weint jede kleine Blume Um einen wild zerrisnen Mädchenkranz. Ein Zauber soll des Liebsten Zunge binden: Wir wollen still den Weg zur Laube sinden.

(Alle ab)

# Ameite Scene.

Ein anderer Theil bes Walbes.

Wich wunderts, ob Titania erwachte, Und welch Geschöhr ihr gleich ins Auge siel, Borin sie sterblich sich verlieben muß. (Droll kommt)

Da kommt mein Bote ja. — Run, toller Geift, Was spuken hier im Walb für Abenteuer?

Prell.

Herr, meine Fürstin liebt ein Ungeheuer, Sie lag in Schlaf versunken auf bem Moos, In ihrer beil'gen Laube bunklem Schoof.

Als eine Schaar von lump'gen Sandwerfsleuten, Die mubfam taum ihr täglich Brot erbeuten, Busammentommt, und hier ein Stud probirt, So fie auf Thefeus Bochzeittag ftubirt. Der ungefalzenfte von ben Gefellen, Den Byramus berufen vorzuftellen, Tritt von ber Buhn', und wartet im Geftrauch; 3ch nute biefen Augenblid fogleich, Dit einem Efelstopf ibn zu begaben. Nicht lange brauf muß Thiebe Untwort haben; Mein Uffe tritt beraus; faum feben ibn Die Freund', ale fie wie milbe Banfe fliebn, Wenn fie bes Jagers leifen Tritt erlaufchen; Wie graue Kraben, beren Schwarm mit Raufchen Und Rrachzen auffliegt, wenn ein Schuß geschieht, Und wild am himmel ba = und borthin giebt. Bor meinem Sput rollt ber fich auf ber Erbe, Der ichreiet Morb! mit flaglicher Geberbe; Das Schreden, bas fie finnlos machte, lieb Sinnlojen Dingen Baffen gegen fle. An Dorn und Busch bleibt But und Armel fleden; Sie fliehn hindurch, berupft an allen Ecten. In folder Angft trieb ich fie weiter fort, Nur Schätchen Phramus verharret bort. Bleich mußte nun Titania erwachen, Und aus bem Langohr ihren Liebling machen. Obersn.

Das geht ja über mein Erwarten schön. Doch haft bu auch ben Jüngling von Athen, Wie ich bir auftrug, mit bem Saft bestrichen?

O ja, ich habe schlafend ihn beschlichen. Das Mäbchen rubte neben ihm ganz bicht: Erwacht er, so entgeht fein Aug' ihr nicht.

(Demetrius und Bermia treten auf

Oberen.

Tritt her; ba kommt ja ber Athener an.

Proll.

Das Mabchen ift es, aber nicht ber Mann.

D könnt ihr fo, weil ich euch liebe, schmählen? Den Tobfeind solltet ihr so töbtlich qualen!

Noch mehr verdient, was ich von dir erfuhr; Denn fluchen follt' ich bir und schalt bich nur. Erschlugft bu mir Lyfanbern, weil er rubte, So bab', einmal beflectt, bich gang im Blute, Und tödt' auch mich! Die Sonne liebt den Tag nicht treuer, fleter, Als wie er mich: nun war' er als Berrather Entflohn, indef ich schlief? Rein, nimmermehr! Eh wollt' ich glauben, daß es möglich wär', Bang zu burchbobren biefer Erbe Boben, Und burch die Offnung zu ben Antipoben Bu fenden bes verwegnen Mondes Gruf. Der hellen Mittagesonne jum Berbruß, Es kann nicht anders fepn, du mordeteft ihn mir. So fieht ein Morber aus; fo graf, fo ftier. Bemetrius.

So fiehet ein Erschlagner aus; fo ich: Denn eure Graufamkeit burchbohrte mich, Doch ihr, die Mörbrin, glanzet wie Cythere Am himmel bort in ihrer lichten Sphare.

Bermia.

Was foll mir bieß? Wo ift Lysander? sprich! — Gieb ihn mir wieber, Freund, ich bitte bich.

Demetrius.

Den Sunden gab' ich lieber feine Leiche.

Sinweg, du Sund! du treibst burch beine Streiche Mich armes Weib zur Wush. Sast bu ihn umgebracht: Nie werbe mehr für einen Mann geacht't. Sprich einmal wahr, sprich mir zu Liebe wahr! Satt'st bu, wenn er gewacht, ihm wohl ein Saar Getrümmt? und haft ihn, weil er schlief, erschlagen?

D Rühnheit! eine Matter fount' es magen. Ja, eine Natter thate; bie arafte ficht Bweigungiger als bu, o Schlange, nicht. Demetrius.

An einen Wahn verschwendst ber beine Buth. 3d bin nicht schuldig an Lysanders Blut; Much mag er wohl, so viel ich weiß, noch leben.

Dermia.

Und gehts ihm wohl? Rannft bu mir Rachricht geben? Demetrius.

Und fonnt' ich nun, was wurde mir bafur? Bermia.

Mich nie zu febn, dieß Borrecht schenk ich bir. Und fo verlaff' ich beine fconobe Rabe; Tobt fei er, ober nicht, wenn ich nur bich nicht febe. (ab) Bemetrius.

Ihr folgen ift vergebliches Bemühn In biefem Sturm; fo will ich bier verziehn. Roch hober wird bes Grames Roth gefteigert, Seit fich fein Schulbner Schlaf zu zahlen weigert. Bielleicht empfang ich einen Theil ber Schuld, Erwart' ich hier ben Abtrag in Bebulb.

(er legt fich nieber)

#### 69 herau.

Was thateft bu? bu haft bich gang betrogen. Ein treues Auge bat ben Liebesfaft gefogen; Dein Fehlgriff hat ben treuen Bund geftort, Und nicht ben Unbestand gur Ereu' befehrt.

Proll.

So flegt bas Schicksal benn, bag gegen Einen Treuen Millionen falich auf Schwure Schwur' entweiben.

#### Oberon.

Streif' burch ben Bald bebenber als ber Binb. Und fuche Belena, bas ichone Rind. Sie ift gang liebefrant und blag von Bangen, Bon Seufzern, Die ihr febr ans Leben brangen. Beb', lode fie burch Taufchung ber gu mir; Derweil fle fommt, bezaubr' ich biefen bier.

#### Proll.

Ich eil', ich eil', fieh', wie ich eil'; So fliegt vom Bogen bes Tartarn Pfeil.

(ab)

Blume mit bem Burpurschein, Die Cupido's Pfeile weihn, Sent' bich in sein Aug' hinein. Wenn er sieht sein Liebchen fein, Daß sie glorreich ihm erschein', Wie Cyther' im Sternenreihn. — Wachst bu auf, wenn sie babei; Bitte, baß sie hülfreich sei.

(Droll fommt gurud)

#### Proll.

Sauptmann unfrer Elfenschaar, Gier stellt Selena fich bar. Der von mir gefalbte Mann Fleht um Liebeslohn sie an. Wollen wir ihr Wesen sehn? D bie tollen Sterblichen!

### Oberon.

Tritt beiseit'! Erwachen muß Bon bem Larm Demetrius.

# Droll.

Wenn bann zwei um eine frein: Das wird erst ein Sauptspaß sebn. Gehn die Sachen kraus und bunt, Freu' ich mich von Gerzensgrund.

(Lyfanger und Selena treten auf)

# Lysander.

Bflegt Spott und Hohn in Thranen fich zu kleiben? Wie glaubst bu benn, ich huld'ge bir zum Hohn? Sieh, wenn ich schwöre, wein' ich: solchen Eiben Dient zur Beglaubigung ihr Ursprung schon. Kannst bu bes Spottes Reben wohl verklagen, Die an ber Stirn bes Ernstes Siegel tragen?

#### Belena.

Stets mehr und mehr wird beine Schalkheit kund. .. Wie teuflich fromm, mit Schwur ben Schwur erlegen! Beschwurft du nicht mit Hermia so ben Bund? Bag' Eid an Eid, so wirft du gar nichts wägen. Die Eid' an sie und mich, wie Märchen leicht, Leg' in zwei Schalen sie, und keine fleigt.

Ensander.

Berblendung wars, mein Berg ihr zu versprechen.

Belena.

Verblenbung nenn' iche, jest ben Schwur zu brechen.

Enfander.

Demetrius liebt fie; bich liebt er nicht.

Demetrius. (erwachend)

D Hulbin! schönste Göttin meiner Wahl! Womit vergleich' ich beiner Augen Strahl? Krystall ist trübe. D wie reifend schwellen Die Lippen dir, zwei kuffende Morellen! Und jenes dichte Weiß, des Taurus Schnee, Bom Oftwind rein gefächelt, wird zur Kräh', Wenn du die Hand erhebst. Laß mich dieß Siegel Der Wonne kuffen, aller Reinheit Spiegel.

Belena.

D Schmach! o Höll'! ich seh', ihr Alle seib Zu eurer Luft zu plagen mich bereit. Wär' Sitt' und Ebelmuth in euch Berwegnen, Ihr würdet mir so schmählich nicht begegnen. Könnt ihr mich benn nicht hassen, wie ihr thut, Wenn ihr mich nicht verhöhnt in frechem Muth? Wärt ihr in Wahrheit Männer, wie im Schein, So slößt' ein armes Weib euch Mitleid ein. Ihr würdet nicht mit Lob und Schwüren scherzen Da ich doch weiß, ihr hasset mich von Herzen; Als Rebenbuhler liebt ihr Hermia, Wetteisernd nun verhöhnt ihr Helena. Ein tapfres Stück, ein männlich Unternehmen, Durch Spott ein armes Mädchen zu beschämen,

3hr Ahranen abzuloden! Qualt ein Weib Ein ebler Mann mohl bloß zum Zeitvertretb!

Demetrius, bu bift nicht bieber: fei's! Du liebst ja hermia; weißt, bag ich es weiß. hier fel von herzensgrunt, in Gut' und Frieden An hermia's huld mein Antheil dir beschieben. Tritt beinen nun an helena mir ab; Ich lieb' und will sie lieben bis ins Grab.

Belena.

Ihr lofen Schwäher, wie es feine gab! Pemetrius.

Nein, Hermia mag ich nicht: behalt' fle, Lieber! Liebt' ich fle je, vie Lieb' ift längst vorüber. Mein herz war vort nur wie in fremdem Land'; Nun hats zu Gelena sich heim gewandt, Um ba zu bleiben.

> Lyfander. Glaubs nicht, Helena. Pemetrins.

Tritt nicht ber Treu', die bu nicht tennft, ju nah; Du möchteft fonft vielleicht es theuer bugen. Da kommt bein Liebchen; geh, fie zu begrußen.

(Bermia tritt auf)

Die Nacht, die uns der Augen Dienst entzieht, Macht, daß dem Ohr kein leißer Laut entflieht. Was dem Gesicht an Schärfe wird benommen, Muß doppelt dem Gehör zu Gute kommen. Mein Aug' wars nicht, das dich, Lysander, fand; Mein Ohr, ich dank' ihm, hat die Stimm' erkannt. Doch warum mußtest du so von mir eilen?

Tysander.

Den Liebe fortriß, warum follt' er weilen?

Und welche Liebe wars, die fort von mir bich trieb? Fysander.

Lysanders Liebe litt nicht, baß er blieb;

Die schöne Helena, die so die Nacht durchfunkelt, Daß sie die lichten D's, die Augen dort, verdunkelt. Bas suchst du mich? That dies dir noch nicht kund, Mein haß zu dir sei meines Fliehens Grund.

# Bermia.

Ihr fprecht nicht, wie ihr bentt. Es fann nicht fenn.

# Belena.

Sa! fle flimmt auch in die Berschwörung ein. Mun mert' ichs, alle Drei verbanden fich Bu biefer falichen Voffe gegen mich. Feindsel'ge Bermia! undankbares Dabden! Berftanbeft bu, verschworft mit biefen bich, Um mich zu neden mit fo fchnobem Spott? Sind alle Beimlichkeiten, die wir theilten, Der Schweftertreu' Gelübbe, jene Stunden, Wo wir ben rafchen Tritt ber Beit verwünscht, Wie fie uns ichied: v Alles nun vergeffen? Die Schulgenoffenschaft, Die Rinderunschuld? Wie funftbegabte Götter schufen wir Mit unsern Nabeln Gine Blume beibe: Nach Einem Mufter und auf Einem Sit, Ein Liebchen wirbelnd, beid' in Einem Ton, Als waren unfre Banbe, Stimmen, Bergen Einander einwerleibt. So wuchsen wir Busammen, einer Doppelfirsche aleich, Bum Schein getrennt, boch in ber Trennung Gins; 3mei holbe Beeren, Ginem Stiel entwachsen, Dem Scheine nach zwei Korper, boch Ein Berg. 3wei Schildern Eines Wappens glichen wir, Die friedlich ftebn, gefront von Ginem Belm. Und nun gerreißt ihr fo bie alte Liebe? Gefellt im Sohne eurer armen Freundin Bu Mannern euch? Das ift nicht freundschaftlich, Das ift nicht jungfräulich; und mein Gefchlecht Sowohl mie ich barf euch barüber ichelten, Obschon die Krankung mich allein betrifft.

Dermia.

Ich hör' erftaunt die ungestümen Reben; Ich höhn' euch nicht; es fcheint, ihr höhnet mich: Welena.

habt ihr Lysandern nicht bestellt, zum hohn Mir nachzugehn, zu preisen mein Gesicht? Und euren andern Buhlen, den Demetrius, Der eben jett noch mich mit Küßen stieß, Mich Göttin, Nymphe, wunderschön zu nennen, Und köstlich, himmlisch? Warum sagt er das Der, die er haßt? Und warum schwört Lysander Die Liebe ab, die ganz die Seel' ihm füllt, Und bietet mir (man benke nur!) sein herz. Als weil ihr ihn gereizt, weil ihrs gewollt? Bin ich schon nicht so in der Gunst, wie ihr, Mit Liebe so umsettet, so beglückt, Ja, elend gnug, um ungeliebt zu lieben; Ihr solltet mich bedauern, nicht verachten.

Bermis. 3ch tann mir nicht exflaren, was ihr meint.

Schon recht! Beharrt nur! Geuchelt ernfte Blide, Und zieht Gesichter hinterm Ruden mir! Blingt euch nur zu! Berfolgt ben feinen Scherz! Bohl ausgeführt, wird er euch nachgerühmt. Bar' Mitleid, Huld und Sitte noch in euch, Ihr machtet so mich nicht zu eurem Ziel. Doch lebet wohl! Jum Theil ifts meine Schuld: Bald wird Entsernang ober Tod sie bussen.

Bleib', holbe Gelena, und hor' mich an! Mein Gerg! mein Leben! meine Gelena!

D herrlich!

Hermia. Lieber, höhne sie nicht so! Pemetrius. Und gilt ihr Bitten nichts, so fann ich zwistgen. Infander.

Nichts mehr erzwingen, als was fle erbittet; Dein Drohn ist kraftlos, wie ihr schwaches Flehn. Dich lieb' ich, Helena! Bei meinem Leben, Ich liebe bich, und will dieß Leben magen, Der Lüge ben zu zeihn, ber widerspricht.

Pemetrins.

Ich fag', ich liebe bich weit mehr als er. Enfander.

Ha! fagst bu bas, so komm', beweis' es auch. Pemetrius.

Auf, fomm!

Øermia.

Lysander, wohin zielt bieß Alles?

Fort, Mohrenmadchen!

Demetrius.

Nein, o nein! er thut, Als brach' er los; er tobt, als wollt' er folgen, Kommt aber nicht. D geht mir, zahmer Mensch! Kysander.

Fort, Rage, Rlette! Mifigeschöpf, lag los! Sonft schleubr' ich bich wie eine Ratter weg.

germia.

Wie wurdet ihr fo wild? wie so verwandelt, Mein suges heez?

Infander.

Dein Berg? Fort, fort! hinweg!

Bigeunerin! fort, wiberwärt'ger Trank!

Dermia.

Ihr scherzet nicht?

Delena.

In wahrlich, und ihr auch!

Demetrius, ich halte bir mein Bort. Demetrius.

Ich hatt' es fchrifilich gern von beiner hanb; Dich halt 'ne schwache Sand, ich trau bir nicht.

# Enfander.

Wie? follt ich fie verwunden, fclagen, tobten? Saff' ich fie fcon, ich will fein Leib ihr thun.

#### Bermia.

Wie? könnt ihr niehr mir Leib thun, als mich haffen? Warum mich haffen? was geschah, Geliebter? Bin ich nicht hermia? Seib ihr nicht Lysander? Ich bin so schön noch, wie ich eben war. Ihr liebtet über Nacht mich; doch verließt ihr Nich über Nacht. Und muß ich also sagen, (Verhüten es die Götter!) ihr verließt

# Enfander.

Im Ernft, so mahr ich lebe! Und nie begehrt' ich wieder dich zu fehn. Drum gieb nur hoffnung, Frage, Zweifel auf! Sei sicher, nichts ist wahrer, 's ist kein Scherz: Ich haffe dich, und liebe helena.

### Bermia.

Weh mir! — Du Gaufferin! bu Bluthenwurm! Du Liebesdiebin! Was? bu tamft bei Nacht, Stahlft meines Liebsten Gerg.

# Belena.

Schon, meiner Treu'! Haft du benn keine Scheu, noch Mädchenstite, Richt eine Spur von Scham? Und zwingst du so Bu harten Reben meine fansten Lippen? Du Marionette, pfui! bu Buppe, du!

# Dermia.

Wie? Puppe? Sa, nun wird ihr Spiel mir flar. Sie hat ihn unsern Buchs vergleichen laffen — Ich merke schon — auf ihre Soh' getrost. Mit ihrer Figur, mit ihrer langen Figur Sat sie fich seiner, seht mir doch! bemeistert. Und stehst du nun so groß bei ihm in Gunft, Weil ich so kwerghaft bin? Wie klein bin ich, du bunte Bohnenstange?

Wie klein bin ich? Nicht gar so klein, daß nicht Dir meine Nägel an die Augen reichten.

Delena.

Ihr herrn, ich bitt' euch, wenn ihr schon mich höhnt, Beschirmt mich boch vor ihr. Nie war ich bose, Bin keineswegs geschickt zur Zänkerin; Ich bin so seig, wie irgend nur ein Mädchen. Berwehrt ihr, mich zu schlagen; benket nicht, Weil sie ein wenig kleiner ist als ich, Ich nahm' es mit ihr auf.

Dermia.

Schon wieder fleiner?

Belena.

Seib, gute Hermia, nicht so bös' auf mich, Ich liebt' euch immer, hab' euch nie gekränkt; Rur daß ich, dem Demetrius zu Liebe, Ihm eure Flucht in diesen Wald verrieth. Er folgte euch; aus Liebe folgt' ich ihm; Er aber schalt mich weg, und drohte, mich Zu schlagen, stoßen, ja zu tödten gar; Und nun, wo ihr mich ruhig gehen laßt, So trag' ich meine Thorheit heim zur Stadt, Und folg' euch ferner nicht. D laßt mich gehn! Ihr seht, wie kindisch und wie blöd' ich bin.

Dermia.

Gut! zieht nur bin! Wer hindert euch baran? Selena.

Ein thöricht Berz, bas ich zurud hier laffe.

Wie? Bei Lpfanber?

Selena.

Bei Demetrius. Insander.

Sei ruhig, Belena! fie foll tein Leib bir thun. Demetrins.

Sie foll nicht, Berr, wenn ihr fie ichon beschützt.

D fie hat arge Tud' in ihrem Born.

Sie war 'ne bofe Sieben in ber Schule, Und ift entsetzlich wilb, obschon so flein. Dermis.

Schon wieber Aein, und anders nicht, wie flein? Wie dulbet ihrs, daß fie mich so verspottet? Weg! lag mich zu ihr!

Enfander.

Pade bich, bu Zwergin!

Du Eder bu, bu Paternofterfralle! Pemetrius.

Ihr seib zu bienstgeschäftig, guter Freund, Bu Gunsten ber, die euren Dienst verschmaht. Laß mir sie gehn! Sprich nicht von Helena! Nimm nicht Bartei für sie! Vermisses du Dich im geringsten, Lieb' ihr zu bezeugen, So sollst bu's bugen.

Insander. Jego bin ich frei;

Nun komm, wofern bu's magft; laß febn, weß Recht An helena, ob beins, ob meines, gilt. Pemetrins.

Dir folgen? Rein, ich halte Schritt mit bir. (Befanber und Demetrine ab)

**Bermia.** seid Schulb an all' bem Lä

Nun, Fräulein! ihr seid Schuld an all' bem Lärm. Ei, bleibt doch stehn!

Helona. Nein, nein! ich will nicht, traun,

Noch länger eu'r verhaßies Anclit schaun. Sind eure Hände hurtiger zum Raufen, So hab' ich läng're Beine doch: zum Laufen.

(ab)

# Sermis.

Ich ftaun', und welf nicht, was ich fagen foll.
(fie lauft ber helena nach)

#### Oberan.

Das ift bein Unbebacht! Stets irrft bu bich, Benns nicht gefligne Schelmenfleiche find.

Proll.

Ich ierte bieß Mal, glaubt mir, Fürst ber Schatten. Gabt ihr benn nicht von bem bestimmten Mann Mir bie Athenertracht als Mersmal an? Und so weit bin ich ohne Schuld, daß jener, Den ich gesalbt, doch wirklich ein Athener; Und so weit bin ich froh, daß so siche fügt, Weil diese Balgerei mich sehr vergnügt.

Oberon.

Du fiehft gum Rampf bereit die big'gen Freier: Drum eile, Droll, wirf einen nacht'gen Schleier, Bebede bie geftirnte Befte fonell Dit Rebeln, bufter, wie Rochtus Quell; Und lode fie auf falfche Weg' und Stege, Damit fie nicht fich kommen ins Gehege. Balb borg' bie Stimme vom Demetrius, Und reize fed Enfanbern jum Berbruß; Balb fchimpf' und hohne wieber wie Enfander, Und bringe fo fie weiter aus einauber, Bis ihre Stirnen Schlaf, ber sich bem Tod vergleicht, Mit bichter Schwing' und blei'rnem Tritt beschleicht. Berbrud' bieß Rraut bann auf Lyfanders Mugen, Die Bauberfrafte feines Saftes taugen, Bon allem Bahn fle wieber zu befrein, Und ben gewohnten Blick ihm zu verleihn. Benn fie erwachen, ift, mas fie betrogen, Wie Traum' und eitle Rachtgebild' entflogen; Dann febren wieber nach Athen gurud Die Liebenben, vereint zu ftetem Glud. Derweil bieß alles beine Sorgen find, Bitt' ich Titanien um ihr indifch Rind; 3ch bann' ihr vom bethörten Augenliebe Des Unbolds Bilb, und Alles werbe Friebe. Droll.

Mein Elsenfürst, wir mussen eilig machen. Die Nacht thellt vas Gewölf mit schnellen Drachen; Auch schimmert schon Aurora's Herold vort, Und seine Nah' schencht irve Geister fort Zum Tobtenader, banger Seelen heere, Am Scheibeweg begraben und im Meere; Man fieht ins wurmbenagte Bett sie gehn. Aus Angst, ber Tag möcht' ihre Schanbe sehn, Berbannt vom Lichte sie ihr eigner Wille, Und ihnen bient die Nacht zur ew'gen hulle.

#### 6 beron.

Doch wir find Geister andrer Region. Oft jagt ich mit Aurorens Liebling schon, Darf, wie ein Waldmann, noch den Wald betreten, Wenn flammend sich des Oftens Pforten röthen, Und, aufgethan, der Meeressluten Grün Mit schönem Strahle golden überglühn. Doch zaudre nicht! Sei schnell vor allen Dingen! Wir können dieß vor Tage noch vollbringen.

(Oberon ab)

#### Proll.

Hin und her, hin und her, Alle führ ich hin und her. Land und Stäbte scheun mich sehr. Kobold, führ' sie hin und her!

Sier fommt ber Gine.

(Epfanber tritt auf)

Infander.

Demetrius! Bo bift bu, Stolzer, bu?

Droll.

Bier, Schurt', mit blogem Degen; mach' nur gu!

Enfander.

3ch komme schon.

Proll.

So lag uns mit einanber

Auf ebnem Boben gehn.

(Lyfanber ab, als ging er ber Stimme nach)

Pemetrius. (tritt auf)

Antworte boch, Lyfanber!

Ausreißer! Memme! liefft bu fo mir fort? In welchem Bufche ftedft bu? fprich ein Bort! Proll.

Du Memme, forberst hier heraus bie Sterne, Erzählst bem Busch, bu föchtest gar zu gerne, Und kömmst boch nicht? Komm, Bübchen, komm boch her Ich geb' die Ruthe dir. Beschimpft ist ber, Der gegen dich nur zieht.

Pemetrius.

Se, bift bu bort?

Proll.

Folg' meinem Ruf, jum Kampf ift bieß fein Ort. (Proll und Demetrins ab)

(Enfander kommt zurück)

Insander.

Stets zieht er vor mir her mit lautem Drohen, Komm' ich, wohin er ruft, ist er entstohen. Behender ist der Schurk im Lauf als ich: Ich folgt' ihm schnell, doch schneller mied er mich, So daß ich siel auf dunkter, rauber Bahn, Und hier nun ruhn will. — (legt sich nieder) Holder Tag, brich an!

Sobalb mir nur bein graues Licht ericheint, Rach' ich ben Sobn, und ftrafe meinen Beinb.

(entschläft)

(Droll und Demetrius fommen zurud)

Proll.

So, bo! bu Memme, warum tommft bu nicht?

Demetrius.

Steh, wenn bu barfft, und fleh mir ins Geficht. Ich merke wohl, von einem Play zum anbern Entgehft bu mir und läßt umher mich wandern. Wo bist bu nun?

Proll.

Sieher komm! ich bin hier.

Pemetrius.

Du ned'st mich nur, boch zahlst bu's theuer mir, Wenn je ber Tag bich mir vors Auge bringt. Best zieh nur bin, weil Mübigleit mich zwingt, Mich hinzustreden auf diest kalte Kissen; Früh Morgens werd' ich dich zu finden wissen. (legt sich nieder und entschlässe)

(Selena tritt auf)

Delena.

D träge, lange Nacht, verkurze bich! Und Tageslicht, laß mich nicht länger schmachten! Bur Geimath führe weg von biesen mich, Die meine arme Gegenwart verachten. Du, Schlaf, ber oft bem Grome Lind'rung leibt, Entziehe mich mir seibst auf turze Zeit. (schläft ein)

Dreie nur! — Fehlt eins noch hier: Zwei von jeber Art macht vier. Seht, sie kommt ja, wie sie soll, Auf ber Stirn Berbruß und Groll. Amor stedt von Schalkheit voll, Macht die armen Weiblein toll.

(hermia tritt auf)

Wie matt! wie frank! Zerzauft von Dornenftrauchen, Bom Thau beschmutt und tausenbsach in Noth; Ich kann nicht weiter gehn, nicht weiter schleichen, Mein Tuß vernimmt nicht der Begier Gebot. Sier will ich ruhn; und solls ein Aressen geben, O himmel schütze mir Lysanders Leben! (schläft ein) Pro 11.

Du geliebt, und bletb' ibr treu.

Auf bem Grund
Schlaf gesund!
Scholaf gesund!
Scholaf gesund!
Scholaf gesund!
Ich bie fitst
Auf die Augen Arzenei.
(Arduselt ben Saft auf Lysanders Augen)
Wirst du wach,
O so lach'
Freundlich ber,
Die vorber

Denn geht es, wie bas Sprücklein rühmt: Gebt jedem bas, was ihm geziemt. Hans nimmt fein Gretchen, Jeder fein Mädchen; Findt seinen Deckel jeder Topf, Und Allen gehts nach ihrem Kopf.

(ab)

# Bierter Aufzug.

# Erfte Scene.

#### Der Balb.

(Titania und Bettel mit einem Gefolge von Elfen, Dbe = ron im hintergrunde, ungefeben)

#### Citania.

Romm, laß uns hier auf Blumenbetten tofen! Beut, Holber, mir bie zarte Wange bar: Den glatten Kopf bested' ich bir mit Rosen, Und kuffe bir bein schones Ohrenpaar.

Jettel. Wo ift Bohnenbluthe?

Bohnenblathe. Gier.

Bettel. Rrat' mir ben Ropf, Bohnenbluthe. — Bo ift Musje Spinnweb?

Spinnmeb. Bier.

Dettel. Musje Spinnweb, lieber Musje, kriegen Sie Ihre Wassen gur Sand, und schlagen Sie mir eine rothbeinige Biene auf einem Distellopse todt, und, lieber Musje, bringen Sie mir ben Honigbeutel. Tummeln Sie sich nicht all zusehr bei dieser Berrichtung, Musje; und, lieber Musje, haben Sie Acht, daß ber Honigbeutel nicht entzwel geht; es wurde mir leid thun, Stynor, wenn Sie sich mit einem Honigbeutel beschitteten. Wo ist Nusse Genstumen?

Sentfamen. Sier.

Bettel. Geben Sie die Rfote, Musje Senffamen; ich bitte Sie, laffen Sie die Reverenzen, lieber Musje.

Sentsamen. Bas befehlen Gie?

Dettel. Nichts, lieber Musje, als bag fie bem Cavalier Bohnenbluthe fragen helfen. Ich muß zum Balbier, Musje; benn mir ift, als war' ich gewaltig haarig ums Geficht herum, und ich bin ein so zärtlicher Efel, wenn mein haar mich nur ein bischen kigelt, gleich muß ich fragen.

Citania.

Willft bu Mufit vernehmen, füßer Freund?

Bettel. 3ch hab' ein rafonabel gutes Ohr fur Mufit; spielt mir ein Stud auf ber Maultrommel.

Sag', füßer Freund, was haft bu Luft zu effen?

Bettel. Ja, meiner Seel'! Eine Krippe voll Futter. 3ch könnte auch guten, trochnen Safer kauen. Mir ift, als hatte ich großen Appetit nach einem Bunde heu, gutes heu, fuges heu hat seines Gleichen auf ber Welt nicht.

Ich hab 'nen breiften Elfen, ber nach Ruffen Im Magazin bes Eichhorns suchen foll.

Dettel. Ich hatte lieber ein ober zwei handvoll trodner Erbsen. Aber ich bitt' euch, laßt keinen von euren Leuten mich ftoren. Es kommt mir eine Exposition zum Schlaf an.

#### Citania.

Schlaf bu! Dich foll indeß mein Arm umwinden. 3hr Elfen, weg! Rach allen Seiten fort! —

So lind umflicht mit füßen Blutbenranten

Das Geisblatt; so umringelt, weiblich gart,

Das Epheu feines Ulmbaums rauhe Finger. —

Bie ich bich liebe! wie ich bich vergöttre!

(fie schlafen ein)

(Oberon tritt vor. Droll fommt)

#### Oberon.

Willtommen, Droll! Siehft bu bieß suße Schauspiel?

Jest fängt mich boch ihr Wahnfinn an zu bauern. Denn ba ich eben im Gebuich fie traf, Wie fie für biefen Tropf nach Duften fuchte, Da schalt ich fie und ließ fie zornig an. Sie batt' ibm bie behaarten Schlaf' umwunden Mit einem frifchen, wurz'gen Blumenfrang. Derfelbe Thau, ber fonft wie runde Berlen Des Morgenlandes an ben Knospen ichwoll, Stand in ber garten Blumchen Mugen jest, Wie Thranen, trauernd über eigne Schmach, Mle ich fie nach Befallen ausgeschmählt, Und fie voll Demuth und Gebuld mich bat. Da forbert' ich von ihr bas Wechselfind; Sie gabs mir gleich, und fandte ihren Elfen Bu meiner Laub' im Feenland' mit ibm. Nun, ba ber Rnabe mein ift, fei ihr Auge Bon diefer haglichen Berblendung frei. Du, lieber Droll, nimm biefe frembe Larve Bom Ropfe bes Gefellen aus Athen; Auf bag er, mit ben Anbern bier, erwachenb Sich wieder beimbegebe nach Athen; Und Alle der Geschichten diefer Nacht Nur wie ber Launen eines Traums gebenken. Doch lof' ich erft bie Elfenkonigin,

(er berührt ihre Augen mit einem Kraut) Sei, als ware nichts geschehn! Sieh' wie du zuvor gesehn! So bestegt zu hohem Ruhme Cynthia's Knospe Amors Blume.

Run, holde Konigin! wach auf, Titania!

# Citania.

Mein Oberon, was für Geficht' ich fah! Mir schien, ein Efel hielt mein Herz gefangen. Oberon.

Da liegt bein Freund.

Eitania.

Wie ift bieß zugegangen?

D wie mir nun vor biefer Larve graut!

#### Oheron.

Ein Weilchen ftill! — Droll, nimm ben Kopf ba weg. Titania, laß bu Mufik beginnen, Und binde stärker aller Fünfe Sinnen, Als durch gemeinen Schlaf.

Citania.

Mufit her! Schlaf - beschwörende Mufit!

Broll.

Wenn du erwachst, so follft du umgeschaffen Aus beinen eignen dummen Augen gaffen.

Chergn.

Ertön' Mufit! (fanfte Mufit)
Nun komm, Gemahlin! Hand in Hand gefügt,
Und dieser Schläfer Anheplatz gewiegt!
Die Freundschaft zwischen uns ift nun erneut:
Wir tanzen morgen Mitternacht erfreut
In Theseus Hause bei der Festlichkeit,
Und segnen es mit aller Herrlichkeit.
Auch werden da vermählt zu gleicher Zeit
Die Paare hier in Wonn' und Fröhlichkeit.

Droll.

Elfenkönig, horch! ba flang Schon ber Lerche Morgenfang.

Oberon.

Supfen wir benn, Königin, Schweigend nach ben Schatten bin! Schneller, als bie Monbe freisen, Konnen wir bie Erb' umreisen.

Citania.

Romm, Gemahl, und fage bu Mir im Fliehn, wie ging es zu, Daß man biefe Racht im Schlaf Bei ben Sterblichen mich traf?

(Alle ab)

(Balbhorner hinter ber Geene)

(Thefeus, hippolyta, Egens und Gefolge treten auf)

Seh immer hin, und finde mir ben Karfter, Denn unfre Maienandacht ift vollbracht, Und ba fich schon bes Tages Vortrab zeigt, So soll Sippolyta die Jagdmusik Der Hunde hören. — Roppelt sie im Thal Gen Westen los; eilt, sucht ben Förster auf. Romm, schöne Fürstin, auf bes Verges Hoh', Dort last und in melodischer Verwirrung Das Bellen hören sammt dem Wiederhall.

Ich war beim Herkules und Radmus einst, Die mit spartan'schen Hunden einen Bar In Rreta's Wäldern hetzten; nie vernahm ich So tapfres Toben. Nicht die Haine nur, Das Kirmament, die Duellen, die Reviere, Sie schienen all' Ein Ruf und Gegenruf. Nie hört' ich so harmon'schen Zwist der Tone, So bellen Donner.

Chefens.

Auch meine Hunde sind aus Sparta's Zucht, Weitmäulig, scheckig, und ihr Kopf behangen Mit Ohren, die den Thau vom Grase streisen; Krummbeinig, wammig, wie Thessallens Stiere, Richt schnell zur Jagd, doch ihrer Kehlen Kon Volgt auf einander wie ein Glodenspiel. Parmonischer scholl niemals ein Gebell Zum Hussall und zum frohen Hornerschall In Kreta, Sparta, noch Thessallen.
Entscheibet selbst. — Doch still! wer sind hier diese?

Sier ichlummert meine Tochter, gnab'ger Gerr; Dieß ift Lysander, dieß Demetrius, Dieß Gelena, bes alten Rebar's Kind. Ich bin erftaunt, beisammen fie zu treffen.

Sie machten ohne Zweifel fruh fich auf,

Den May zu feiern, hörten unfre Absicht Und kamen ber zu unfrer Festlichkeit. Doch sag' mir, Egeus, ist dieß nicht ber Tag, Wo hermia ihre Wahl erklären sollte?

Egens.

Er ifte, mein Fürft.

Chefeus. Geb', beiß bie Jager, fie

Mit ihren Bornern weden.

(Balbhörner und Jagdgeschrei hinter ber Scene, Demetrius, Lyfanber, hermia und helena erwachen und fahren auf)

Chefens.

Ei, guten Tag! Sankt Belten ift vorbei, Und paaren jest fich biese Bogel erft?

Enfander.

Bergeihung, Berr!

(er und bie Ubrigen fnieen)

Thefeus.

Steht auf, ich bitt' euch Alle.

Ich weiß, ihr seib zwei Feind' und Nebenbuhler: Wo fommt nun diese milbe Eintracht her, | Daß, fern vom Argwohn, Saß beim Saffe schläft, Und Keiner Furcht vor Feindlichkeiten hegt?

Enfander.

Mein Fürft, ich werb' erstaunt euch Antwort geben. Salb wachend, halb im Schlaf noch, schwör' ich euch, Ich weiß nicht recht, wie ich hieher mich fand. Doch benk' ich (benn ich möchte wahrhaft reben — Und jetzt besinn' ich mich, so ist es auch), Ich kam mit Hermia her; wir hatten vor, Weg von Athen an einen Ort zu sliehn, Wo bes Gesets Bann uns nicht erreichte.

Egeus.

Genug, genug! Mein Fürst, ihr habt genug; Ich will ben Bann, ben Bann auf seinen Kopf. Fliehn wollten ste, ja fliehn, Demetrius! Und wollten so berauben bich und mich, Dich beines Weibs, und meines Wortes mich; Des Wortes, bas zum Weibe bir fie gab. Demetrins.

Mein Fürft, Die icone Belena verrieth Mir ihren Plan, in biefen Walb zu flüchten; Und ich verfolgte fle bieber aus Buth. Die fcone Belena aus Liebe mich. Doch weiß ich nicht, mein Fürst, burch welche Macht (Doch eine hohre Macht ifts) meine Liebe Ru Bermia, wie Schnee gerronuen, jest Mir eines eitlen Tanbs Erinnrung icheint. Borein ich in ber Rindheit mich vergafft. Der Gegenstand, bie Wonne meiner Augen, Und alle Treu' und Tugend meiner Bruft 3ft Belena allein. Mit ihr, mein Fürft, War ich verlobt, bevor ich hermia fah. Doch wie ein Rranter haßt' ich biefe Rabrung; Mun, jum natürlichen Gefchmad genefen, Begehr' ich, lieb' ich fie, fchmacht' ich nach ibr, Und will ihr treu fepn nun und immerbar. Chefeus.

Ihr Liebenden, ein Glück; daß ich euch traf!
Wir fegen dieß Gespräch bald weiter fort. —
Ihr, Egens, müßt euch meinem Willen fügen:
Denn fchlesen follen diese Paar' im Tempel
Zugleich mit uns den ewigen Verein.
Ind weil der Morgen fchon zum Theil verstrich,
So bletb' auch unfre Jazd nun ausgeseht. —
Kommt mit zur Stadt! Wir wollen drei selb drei Ein Fest begehn, das ohne Gleichen sei. —
Komm denn, Steppolyta.

(Thefeus, Sippolyta, Egens und Gefolge ab)

Pemetrius.

Dieß Allos scheint so Mein und unerkambar, Wie ferne Berge, schwindend im Gewollk.

Bermia.

Mir ift, ich fah' bieß mit getheiltem Auge, Dem Alles boppelt scheint. Selena.

So ifts auch mir.

Ich fand Demetrius, fo wie ein Aleinob, Mein, und auch nicht mein eigen,

Demetrius.

Des Wachens auch gewiß? Mir scheints, wir schlafen, Wir traumen noch. Denkt ihr nicht, daß ber Gerzog hier war, und ihm zu folgen uns gebot?

Dermia,

Ja, auch mein Bater.

Belena.

Und Hippolyta.

Enfander.

Und er beschied uns zu fich in ben Tempel.

Demetrius.

Bohl benn, wir wachen also. Auf, ihm nach! Und plaubern wir im Gehn von unsern Träumen.

(ab)

(Wie fie abgehn, macht Zettel auf)

Bettel. Wenn mein Stichwort tommt, ruft mich, und ich will antworten. - De! Bolla! - Beter Squeng! Flaut, ber Balgenflider! Schnaug, ber Reffelflider! Schluder! - Sapperment! Alle bavon gelaufen, und laffen mich hier fcblafen! - 3ch habe ein außerft rares Beficht gehabt. 3ch hatte 'nen Traum — 's geht über Menschenwit, zu fagen, mas es fur ein Traum mar. Der Menfch ift nur ein Gfel, wenn er fich einfallen läßt, Diefen Traum auszulegen. Mir mar, als mar' ich - fein Menfchenfind fann fagen, mas. Mir mar, als mar' ich, und mir war, als hatt' ich - aber ber Mensch ift nur ein lumpiger Sanswurft, wenn er fich unterfängt, ju fagen, mas mir mar, als batt' ichs; bes Menfchen Auge hats nicht gebort, bes Menschen Dhr hats nicht geseben, bes Menschen Band fanns nicht schmeden, feine Bunge fanns nicht begreifen, und fein Berg nicht wieber fagen, was mein Traum war. - Ich will ben Beter Squenz

bazu kriegen, mir von biesem Traum eine Ballabe zu schreiben; sie soll Zettels Traum heißen, weil sie so seltsam angezettelt ist, und ich will sie gegen bas Ende bes Stilcks vor bem Berzoge singen. Bielleicht, um sie noch anmuthiger zu machen, werbe ich sie nach dem Tobe singen.

(ab)

# Bweite Scene.

## Athen. .

Eine Stube in Squenzens Banfe.

(Squenz, Flaut, Schnauz und Schlucker fommen)

Squeng. Sabt ihr nach Bettels Sause geschicht? Ift er noch nicht zu haus gekommen?

Solucker. Man hort nichts von ihm. Ohne Zweis

fel ift er transportirt.

Flaut. Wenn er nicht fommt, so ift bas Stud zum henker. Es geht nicht vor fich, nicht mahr?

Squen3. Es ift nicht möglich. Ihr habt keinen Mann in ganz Athen, außer ihm, ber capabel ift, ben Pyramus herauszubringen.

#laut. Rein; er hat ichlechterbings ben besten Big

Squeuz. Ja, ber Taufend! und die beste Berfon bazu. Und was eine fuße Stimme betrifft, ba ift er ein rechtes Phanomen.

Slaut. Ein Phonix mußt ihr fagen. Ein Phanomen (Gott behute uns) ein garftiges Ding.

# (Schn'o & fömmt)

Sonoch. Meisters, ber herzog fommt eben vom Tems pel, und noch brei ober vier andere herren und Damen mehr find verheirathet. Wenn unser Spiel vor sich gesgangen ware, so waren wir Alle gemachte Leute gewesen.

Slant. D lieber Cappermentsjunge, Bettel! So hat

Belena.

So ifte auch mir.

Ich fand Demetrius, so wie ein Aleinob, Wein, und auch nicht mein eigen,

Demetrins.

Seib ihr benn Des Wachens auch gewiß? Mir scheints, wir schlafen, Wir träumen noch. Denkt ihr nicht, daß ber Gerzog Hier war, und ihm zu folgen uns gebot?

Dermia,

Ja, auch mein Bater.

Belena.

Und Hippolyta.

Enfander.

Und er beschied uns zu fich in ben Tempel.

Demetrius.

Wohl benn, wir wachen also. Auf, ihm nach! Und plaubern wir im Gehn von unsern Träumen.

(ab)

(Wie fie abgehn, macht Zettel auf)

Bettel. Wenn mein Stichwort tommt, ruft mich, und ich will antworten. - be! bolla! - Beter Squeng! Flaut, ber Balgenflider! Schnauz, ber Reffelflider! Schluder! - Sapperment! Alle bavon gelaufen, und laffen mich hier fcblafen! - 3ch habe ein außerft rares Geficht gehabt. 3ch hatte 'nen Traum - 's gebt über Menschenwig, zu fagen, mas es fur ein Traum mar. Der Menfch ift nur ein Efel, wenn er fich einfallen läßt, Diefen Traum auszulegen. Dir mar, als mar' ich - fein Menfchenfind fann fagen, mas. Mir mar, als mar' ich, und mir war, als hatt' ich - aber ber Mensch ift nur ein lumpiger hanswurft, wenn er fich unterfängt, ju fagen, mas mir mar, ale batt' iche; bes Menfchen Auge hats nicht gebort, bes Menschen Ohr hats nicht gefeben, bes Menfchen Sand tanns nicht ichmeden, feine Bunge fanns nicht begreifen, und fein Berg nicht wieber fagen, mas mein Traum mar. — Ich will ben Beter Squenz

dazu triegen, mir von biefem Traum eine Ballabe zu fchreiben; fie foll Bettels Traum beigen, weil fie fo feltfam angezettelt ift, und ich will fie gegen bas Enbe bes Studs por bem Bergoge fingen. Bielleicht, um fle noch anmuthiger zu machen, werbe ich fie nach bem Tobe fingen.

# Bweite Scene.

### Athen.

Eine Stube in Squenzens Saufe.

(Squenz, Flaut, Schnauz und Schlucker fommen)

Squeng. Sabt ihr nach Bettele Saufe geschickt? Ift er noch nicht ju Saus gefommen?

Shlucker. Man bort nichts von ibm. Ohne 3weifel ift er transportirt.

Flant. Wenn er nicht fommt, fo ift bas Stud gum Benter. Es geht nicht vor fich, nicht mahr?

Squeng. Es ift nicht möglich. 3hr habt feinen Mann in gang Athen, außer ibm, ber capabel ift, ben Pyramus herauszubringen.

Rein; er bat ichlechterbings ben beften Wit Slant. von allen Sandwerksleuten in Athen.

Squeuz. Ja, ber Taufend! und bie beste Berfon bazu. Und was eine fuße Stimme betrifft, ba ift er ein rechtes Bbanomen.

Slaut. Gin Phonix mußt ihr fagen. Gin Phanomen (Gott behute uns) ein garftiges Ding.

# (Schn'ock fömmt)

Sonsch. Meifters, ber Bergog fommt eben vom Tempel, und noch brei ober vier andere herren und Damen mehr find verheirathet. Wenn unfer Spiel vor fich ge= gangen mare, fo maren wir Alle gemachte Leute gemefen.

Slant. D lieber Cappermentsjunge, Bettel! Go hat 19 \*

et nun sechs Bagen bes Tags für Lebenszeit verloren. Er konnte sechs Bagen bes Tags nicht entgehn, — und wenn ihm ber herzog nicht sechs Bagen bes Tags für ben Phytamus gegeben hätte, will ich mich hängen laffen! Er hätt' es verbient. — Sechs Bagen bes Tags für ben Phytamus, ober gar nichts!

# (Bettel fommt)

Bettel. Bo find bie Buben? Bo find bie Berzensjungen ?

Squeng. Bettel! — D allertrefflichfter Tag! gebenebente Stunde!

Bettel. Meisters, ich muß Bunberbinge reben, aber fragt mich nicht, was; benn wenn ichs euch sage, bin ich kein ehrlicher Athener. Ich will euch Alles sagen, just wie es sich zutrug.

Squeug. Lag une boren, lieber Bettel.

Bettel. Richt eine Sylbe. Mur fo viel will ich euch fagen, ber Bergog babe zu Mittage gespeift. Rriegt eure Berathschaften berbei! Bute Schnure an eure Barte! Neue Banber an eure Schub. Rommt gleich beim Pallafte aufammen; laft jeben feine Rolle überlefen; benn bas Rurge und das Lange von der Sache ift: unser Spiel gebt vor fich. Auf allen Rall laft Thisbe reine Bafche anziehn, und lagt bem, ber ben Lowen macht, feine Ragel nicht verschneiben; benn fie follen berausbängen als bes Lowen Klauen. Und, allerliebste Acteurs! eft feine Bwiebeln. feinen Knoblauch; benn wir follen füßen Obem von uns geben, und ich zweifle nicht, fie werben fagen : Es ift eine febr fuße Romodie. Reine Worte weiter! Fort! marich! fort! (Alle ab)

# Fünfter Anfzug.

Erfte Scene.

Gin Zimmer im Ballaft bes Thefeus.

(Thefeus, Sippolyta, Philostrat, Gerren vom Sofe und Gefolge treten auf)

Dippolyta. Was biefe Liebenben erzählen, mein Gemahl, Ift wundervoll.

Chefeus. Mehr wunbervoll, wie mahr, 3ch glaubte nie an biefe Feenpoffen Und Fabelei'n. Berliebte und Berructte Sind beibe von fo braufenbem Bebirn, Go bilbungereicher Phantaffe, Die mahrnimmt, Bas nie bie fühlere Bernunft begreift. Wahnwitige Boeten und Berliebte Beftebn aus Einbildung. Der Gine fleht Mehr Teufel, als bie weite Bolle faßt: Der Tolle nämlich; ber Berliebte fieht Micht minber irr, die Schonheit Belena's Auf einer athiopisch braunen Stirn. Des Dichters Mug', in iconem Bahnfinn rollenb, Blist auf zum himmel, blist zur Erd' hinab, Und wie bie fdmangre Phantafie Gebilbe Bon unbekannten Dingen ausgebiert, Beftaltet fie bes Dichters Riel, benennt

Das luft'ge Nichts, und giebt ihm festen Wohnsitz. So gautelt die gewalt'ge Einbildung; Empfindet sie nur irgend eine Freude, Sie ahnet einen Bringer dieser Freude; Und in der Nacht, wenn uns ein Graun befällt, Wie leicht, daß man ben Busch für einen Baren halt!

# Sippolyta.

Doch biese ganze Nachtbegebenheit, Und ihrer Aller Sinn, zugleich verwandelt, Bezeugen mehr als Spiel der Einbildung. Es wird daraus ein Ganzes voll Bestand, Doch seltsam immer noch und wundervoll.

(Lufanber, Demetrius, Germia und Belena treten auf)

# Chefens.

Sier kommen bie Berliebten, froh entzudt. Glud, Freunde, Glud! Und heitre Liebestage Rach Bergenswunsch!

# Enfander.

Beglückter noch, mein Fürst, Sei euer Aus = und Eingang, Tisch und Bett!

# Chefens.

Nun kommt! Was haben wir für Spiel' und Tänze? Wie bringen wir nach Tisch bis Schlasengehn Den langen Zeitraum von brei Stunden hin? Wo ist der Meister unster Lustbarkeiten? Was giebts für Kurzweil, ist kein Schauspiel da, une einer langen Stunde Qual zu lindern? — Rust mir den Philostrat.

Philostrat. Hier, großer Thefeus! Cheseus.

Bas giebts für Beitvertreib auf diesen Abend? Bas für Rufif und Tanz? Bie täuschen wir Die träge Beit, als burch Beluftigung?

## Philostrat.

Der Zettel hier befagt bie fert'gen Spiele: Wahl' Eure hoheit, was fie sehen will.

(überreicht ein Papier)

# Chefeus. (lieft)

"Das Treffen ber Centauren: wird zur Barfe "Bon einem Sammling aus Athen gefungen." Rein, nichts hievon! Das hab' ich meiner Braut Bum Rubm bes Better Berfules ergablt. "Der wohlbezechten Bachanalen Buth, "Wie fie ben Ganger Thraciens gerreißen." Das ift ein altes Stud; es warb gespielt, Mis ich von Theben flegreich wieder tam. "Der Musen Neunzahl, traurend um ben Tob "Der jungft im Bettelftand verftorbenen Gelahrtheit." Das ift 'ne ftrenge, beigenbe Sathre, Die nicht zu einer Sochzeitfeier paßt. "Ein furz langweil'ger Aft vom jungen Pyramus, "Und Thisbe, feinem Lieb'. Spaghafte Tragobie." Rurz und langweilig? Spaghaft und boch tragisch? Das ift ja glühend Eis und schwarzer Schnee. Wer findet mir bie Gintracht biefer 3wietracht?

# Philostrat.

Es ist ein Stud, ein Dugend Worte lang, Und also furz, wie ich nur eines weiß; Langweilig wird es, weils ein Dugend Worte Zu lang ist, gnäd'ger Fürst; kein Wort ist recht Im ganzen Stud, kein Spieler weiß Bescheid. Und tragisch ist es auch, mein Gnädigster, Denn Phramus bringt selbst darin sich um. Als ichs probiren sah, ich muß gestehn, Es zwang mir Thränen ab; doch lust'ger weinte Des lauten Lachens Ungestüm sie nie.

Chefeus.

Wer sind die Spieler!

Philostrat. Männer, hart von Fauft Die in Athen hier ein Gewerbe treiben, Die nie ben Geift zur Arbeit noch geubt, Und nun ihr wiberspänstiges Gebachints Mit biesem Stud auf euer Fest geplagt.

Chefeus.

Bir wollens horen.

# Philoftrat.

Nein, mein gnab'ger Fürst, Es ist kein Stud für euch. Ich hört' es an, Und es ist nichts daran, nichts auf der Welt; Wenn ihr nicht Spaß an ihren Kunsten sindet, Die sie, mit schwerer Müh', sich eingeprägt, Euch damit aufzuwarten.

# Chefeus.

Ich wills hören, Denn nie kann etwas mir zuwider sehn, Bas Einfalt darbringt und Ergebenheit. Geht, führt sie her! Ihr Frauen, nehmet Plat! (Philostrat ab)

# Dippolyta.

Ich mag nicht gern Armfeligkeit bebruckt, Ergebenheit im Dienft erliegen fehn.

Chefeus.

Du soust ja, Theure, nichts bergleichen sehn.

Hippslyta.

Er fagt ja, fie verfteben nichts bievon.

Cheseus.

Um besto gut'ger ists, für nichts zu banken. Was sie versehen, ihnen nachzusehen, Sei unfre Luft. Was armer, will'ger Eifer Zu leisten nicht vermag, schäp' eble Rücksicht Rach bem Bermögen nur, nicht nach bem Werth. Wohin ich kam, ba hatten sich Gesahrte Auf wohlgesehte Reben vorbereitet; Da haben sie gezittert, sich entfärbt, Gestockt in einer halb gesagten Phrase;

Die Angst erstickte bie erlernte Rebe, Roch eh sie ihren Willsomm vorgebracht, Und endlich brachen sie verstummend ab. Sogar aus diesem Schweigen, liebes Kind, Glaub mir, fand ich den Willsomm doch heraus, Ja, in der Schüchternheit bescheidnen Eifers Las ich so viel, als von der Plapperzunge Borwizig prahlender Beredtsamkeit. Wenn Lieb' und Einsalt sich zu reden nicht erdreisten, Dann, dünkt mich, sagen sie im Wenigsten am meisten.

(Philoftrat fommt zurud)

Philostrat.

Beliebt es Eurer Sobeit? Der Prolog Ift fertig.

Chefens.

Lagt ihn fommen.

(Trompeten)

(Der Prolog tritt auf)

Prolog.

"Benn wir mißfallen thun, so ifts mit gutem Willen; "Der Borsat bleibt boch gut, wenn wir ihn nicht erfüllen. "Bu zeigen unste Pflicht burch bieses kurze Spiel, "Das ist ber mahre Zwed von unserm End' und Ziel. "Erwäget also benn, warum wir kommen sehn: "Wir kommen nicht, als soll't ihr euch baran ergözen; "Die wahre Absicht ist — zu eurer Lust allein "Sind wir nicht hier — daß wir in Reu' und Leid euch seten.

"Die Spieler find bereit; wenn ihr fie werbet feben, "Berfteht ihr Alles schon, was ihr nur wollt verstehen."

Chefeus. Diefer Buriche nimmts nicht febr genau.

Insander. Er hat feinen Prolog geritten, wie ein wilbes Bullen; er weiß noch nicht, wo er halt machen foll. Eine gute Lehre, gnäbiger herr: es ift nicht genug, baß man rebe; man muß auch richtig reben.

Sippolyta. In ber That, er hat auf feinem Pro=

log gespielt, wie ein Rind auf ber Flote. Er brachte wohl einen Ton beraus, aber keine Note.

Chefeus. Seine Rebe war wie eine verwickelte Rette: nichts zerriffen, aber Alles in Unordnung. Wer kommt zunächst?

(Byramus, Thisbe, Banb, Monbichein und Lowe treten ale finmme Berfonen auf)

# Prolog.

"Bas dieß bebeuten soll, das wird euch wundern mussen, "Bis Wahrheit alle Ding' stellt an das Licht herfür. "Der Mann ist Byramus, wosern ihr es wollt wissen; "Und dieses Fräulein schön, ist Thisbe, glaubt es mir. "Der Mann mit Mörtel hier und Leimen soll bedeuten "Die Wand, die garst'ge Wand, die ihre Lieb' thät scheiden. "Doch freut es sie, drob auch sich niemand wundern soll, "Wenn durch die Spalte klein sie konnten süssern wohl. "Der Mann da mit Latern" und Hund und Busch von Dorn

"Den Monbidein prafentirt, benn, wann ihre wollt erwagen:

"Bei Monbichein hatten bie Berliebten fich verschwor'n, "Bu geben nach Rini Grab, um bort ber Lieb' zu pflegen. "Dieß gräßliche wilbe Thier, mit Ramen Lowe groß, "Die treue Thisbe, bie bes Nachts zuerft gekommen, "That icheuchen, ja vielmehr erschreden, bag fle bloß "Den Mantel fallen ließ, und brauf die Flucht genommen. "Drauf biefer ichnobe Low' in feinen Rachen nahm, "Und ließ mit Blut beflect ben Mantel lobefam. "Sofort fommt Pyramus, ein Jungling weiß und roth, "Und find't ben Mantel ba von feiner Thisbe tobt; "Worauf er mit bem Deg'n, mit blutig bofem Degen, "Die blut'ge beige Bruft fich tapferlich burchftach; "Und Thiebe, Die indeg im Maulbeerschatten g'legen, "Bog feinen Dolch heraus, und fich bas Berg gerbrach. "Was noch zu fagen ift, bas wirb, glaubt mir fürmahr! "Cuch Mondschein, Wand und Low' und bas verliebte Baar.

"Der Lang' und Breite nach, so lang' fie hier verweilen, "Ergählen, wenn ihr wollt, in wohl gereimten Zeilen." (Prolog, Thiebe, Lowe und Monbichein ab)

Chefens. Dich nimmt Bunber, ob ber Lowe fpreden wirb.

Pemetrius. Rein Bunber, gnabiger herr; ein Lowe fanns mohl, ba fo viele Efel es thun.

#### **W**and.

"In bem besagten Stud es fich zutragen thut,

"Daß ich, Thoms Schnauz genannt, die Wand vorftelle gut.

"Und eine folche Wand, wovon ihr folltet halten,

"Sie sei burch einen Schlitz recht burch und burch gespalten,

"Wodurch ber Pyramus und seine Thisbe fein,

"Oft flufterten furwahr gang leif' und insgeheim.

"Der Mortel und ber Leim und biefer Stein thut zeigen,

"Daß ich bin biese Wand, ich wills euch nicht verschweigen.
"Und dieß die Spalte ist, zur Linken und zur Rechten,

"Boburch die Buhler zwei fich thaten mohl besprechen."

Chefens. Rann man verlangen, bag Leim und haar beffer reben follten?

Pemetrius. Es ift die wihigste Abtheilung, die ich jemals vortragen hörte.

Chesens. Pyramus geht auf die Wand los. Stille!

"D Racht, fo fcwarz von Farb', o grimmerfulte Racht!

"D Nacht, die immer ift, fobalb ber Tag vorbei.

"D Nacht! D Nacht! D Nacht! ach! ach! ach! ach! simmel! ach!

"Ich fürcht', daß Thisbe's Wort vergeffen worben fei. — "Und bu, o Wand, o fuß' und liebenswerthe Wand!

"Die zwischen unfrer beiben Eltern Baus thut fteben;

"Du Band, o Band, o fuß' und liebenswerthe Band!

"Zeig beine Spalte mir, baß ich baburch mag sehen. (Wand halt die Finger in die Hohe) "Sab' Dank, du gute Wand! der himmel lohn' es dir! "Teboch, was feth' ich born! Thisbe, die feth' ich nicht. "O bofe Wand, durch die ich nicht feth' meine Zier, "Berftucht fet'n beine Stein", daß du fo affest mich."

Chefens. Dich bunft, bie Band mußte wieber flu-

Pyramus. Rein, fürwahr, Gerr, bas muß er nicht. "Affest mich" ift Thisbe's Stichwort; sie muß hereinkommen, und ich muß sie bann burch die Wand ausspioniren. Ihr sollt sehen, es wird just zutressen, wie ichs euch sage. Da kommt sie schon.

# (Thisbe fommt)

# Chisbe.

"O Wand, bu haft schon oft gehört bas Seufzen mein, "Wein'n schönsten Byramus weil bu so trennst von mir, "Wein rother Mund hat oft gekusset beine Stein', "Dein' Stein', mit Leim und Haar gekuttet auf in bir."

Pyramus.

"Ein Stimm' ich seben thu'; ich will zur Spalt' und schauen,

"Ob ich nicht hören kann meiner Thisbe Antlig klar. "Thisbe!"

Chisbe.

"Dieß ift mein Schat, mein Liebchen ifts, fürmahr!"

# Pyramus.

"Dent', was bu willft, ich bins; bu kannft mir ficher trauen.

"Und gleich Limander bin ich treu in meiner Pflicht."

# Chisbe.

"Und ich gleich Belena, bis mich ber Tob erflicht."

# Ppramus.

"So treu war Schefelus einft feiner Procrus nicht."

# Chisbe.

"Wie Proerus Scheffus liebt', lieb' ich bein Angeficht."

Pyramus.

"D tug' mich burch bas Loch von biefer garft'gen Banb!"

Chisbe.

"Mein Ruß trifft nur bas Loch, nicht beiner Lippen Rand."

Pyramus.

"Billft bu bei Ridels Grab heut Racht mich treffen an?"

Chisbe.

"Seis lebend ober tobt, ich fomme, wenn ich fann."

#### Wand.

"So hab' ich Wand nunmehr mein Part gemachet gut, "Und nun sich also Wand hinwegbegeben thut." (Wand, Pyramus und Riebe ab)

Chefens. Run ift also bie Band zwisthen ben beiben Nachbarn nieber.

Pemetrius. Das ift nicht mehr als billig, gnable ger Gerr, wem Banbe Ohven haben.

Sippslytn. Dief ift bas einfältigfte Beug, bas ich jemats horte.

Chefens. Das beste in bieser Art ift nur Schattenspiel, und bas schlechtefte ift nichts schlechteres, wenn bie Einbildungstraft nachhilft.

Sippolyta. Das muß benn eure Einbildungstraft thun, und nicht bie ihrige.

Chefeus. Wenn wir uns nichts Schlechteres von ihnen einbilden, als fie felbft, so mögen fie für vortreffliche Leute gelten. Sier kommen zwei eble Thiere herein', ein Mond und ein Lowe.

(Lowe und Monbichein treten auf)

# £ 3 mis.

"Ihr, Fraulein, beren Berg fürchtet bie Meinfte Maus, "Die in monftofer Geftalt thut auf bem Boben fcmeilen, "Mögt iho zweifelsohn erzittern und erbeben, "Benn Lowe, rauh von Wuth, läßt fein Gebrul heraus. "So wisset benn, baß ich hans Schnock ber Schreiner bin,

"Rein bofer Low' fürwahr, noch eines Lowen Weib; "Denn fam' ich als ein Low', und batte harm im Sinn, "So baur'te, meiner Treu', mich mein gefunder Leib."

Chefens. Eine fehr höfliche Beftie und fehr gewiffenhaft.

Demetrins. Das Befte von Bestien, gnabiger Berr, was ich je gesehn habe.

Syfander. Diefer Lowe ift ein rechter Fuchs an Berghaftigfeit.

Chefens. Wahrhaftig, und eine Gans an Rlugheit.

Pemetrius. Nicht fo, gnäbiger herr, benn feine Berghaftigkeit kann fich feiner Rlugheit nicht bemeistern, wie ber Buchs einer Gans.

Chefens. 3ch bin gewiß, seine Klugheit kann sich seiner Gerzhaftigkeit nicht bemeistern; benn eine Gans bemeistert sich keines Fuchses. Wohl! überlaßt es seiner Klugheit, und laßt uns auf ben Mond horchen.

# Mond.

"Den wohlgehörnten Mond b' Latern' g' erkennen glebt." Demetrius. Er follte bie Gorner auf bem Ropfe tragen.

Chefeus. Er ift ein Bollmond, feine Gorner fteden unfichtbar in ber Scheibe.

## Mond.

"Den wohlgehörnten Mond b' Latern' z' erkennen giebt; "Ich felbst ben Mann im Mond, wofern es euch beliebt."

Chefeus. Das ift noch ber größte Berftof unter allen; ber Mann sollte in bie Laterne gestedt werben; wie ift er sonft ber Mann im Monbe?

Bemetrins. Er barf es nicht wegen bes Lichtes. Er wurde es in Feuer und Flammen fegen.

Dippolyta. Ich bin biefen Mond fatt, ich wollte. er mechfelte.

Chefens. Das fleine Licht feiner Bernunft zeigt, baß er im Abnehmen ift. Aber boch, aus Soflichkeit und ber Ordnung wegen, muffen wir bie Beit ausbauern.

Infander. Sprich weiter, Monb!

Mond. Alles, was ich zu fagen babe, ift, euch zu melben: bag biefe Laterne ber Mond ift; ich ber Dann im Monde; biefer Dornbusch mein Dornbusch: und biefer Sund mein Sund.

Demetrins. Alle biese Dinge follten also in ber Laterne fenn, benn fle find im Monde. Doch ftill! bier fommt Thisbe.

# (Thisbe tritt auf)

# Chisbe.

"Dieß ift ja Nicels Grab; wo ift mein Liebchen benn?"

Some. Ob! (ber Lome brullt, Thiebe lauft bavon)

Demetrius. Gut gebrüllt, Lowe!

Chefens. But gelaufen, Thibbe!

Bippslyta. Gut gefchienen, Mond! - In ber That, ber Mont fcheint mit vielem Unftunde.

(ber Lowe gerreißt ben Mantel ber Thiebe)

20

Chelens. But gezauft, Lowe!

Pemetrius. Und da kam Phramus.

(Byramus fommt)

Infander. Und ba verschwand ber Lowe.

(Lowe ab)

# Dyramus.

"Ich bank bir, fliger Mond, für beine Sonnenftrablen.

"Die alfo bell und fcon ben Ervenball bemalen; IV.

"Dieweil bei beinem Golb und funkelnd fußem Licht, "Bu koften ich verhoff' mein'r Thisben Angeficht.

"Doch halt, o Bein!
"Was foll dieß sehn?
"Was für ein Graus ist dieß?
"Aug', slehst du noch?
"O schweres Joch!
"Wein Gerz, mein Liebchen süß.
"Besteckt mit Blut!
"Ihr Kurien, kommt im Trab
"Herbeit, und rächt,
"Und löscht, und brecht
"Den Lebenssaben ab."

Chefens. Diefer Jammer und ber Sob eines wersten Freundes follten einen Menschen ichon zum Trauern bringen.

Bippslyta. Bei meiner Seele, ich bebaure ben

# Pyramus.

"Barum benn, o Natur, thatft bu ben Löwen bauen? "Beil folch ein schnöber Löw' mein Lieb' hat beflorirt. "Sie, welche ift — nein, war — die schönste aller Frauen, "Die je bes Tages Glanz mit ihrem Schein geziert.

"Komm, Thränenschaar!
"Aus, Schwert! burchsahr'
"Die Brust bem Kyramo!
"Die Linke hier,
"Wo's Herz hüpft mir;
"So sterb' ich benn, so, so!
"Nun tobt ich bin,
"Der Leib ist hin,
"Die Seel' speist himmelsbrot.
"O Zung', lisch auß!

"Nond, lauf" nach Haus! "Nun todt, todt, todt, todt, todt!" (er flirbt. Mondschein ab)

Sippolyta. Wie kommts, daß ber Monbschein meggegangen ift, ehe Thisbe zuruckommt, und ihren Liebhaber sindet?

Chefeus. Sie wird ihn beim Sternenlicht finden. -

(Thisbe fommt)

und ihr Jammer endigt das Spiel.

Sippolyta. Mir beucht, fle follte keinen langen Jammer für folch einen Byramus nothig haben; ich hoffe, fle wird fich kurz faffen.

Pemetrins. Eine Motte wird in ber Wage ben Ausschlag geben, ob Phramus ober Thisbe mehr taugt.

Insander. Sie hat ihn schon mit ihren sugen Ausgen ausgespäht.

Demetrius. Und so jammert fie folgenberstalt.

# Chisbe.

"Schläfft bu, mein Rinb? "Steh auf geschwind! "Wie, Taubchen! biff bu tobt? "D sprich! o sprich! "D rege bich! "Ach! todt ift er! o Roth! "Dein Lilienmund, "Dein Auge rund, "Wie Schnittlauch frisch und grun. "Dein' Rirfchennaf', "Dein' Wangen blaß, "Die wie ein Golblad blubn, "Soll nun ein Stein "Bebeden fein? "D flopf' mein Berg und brich! "Ihr Schreftern brei!

"Kommt, kommt herbei, "Und leget Hand an mich! "Bung', nicht ein Wort! "Nun, Dolch, mach' fort, "Berreiß des Busens Schnee. "Lebt wohl, ihr Herrn! "Ich scheibe gern. "Abe, Abe, Abe!"

(fie ftirbt)

Chefeus. Monbichein und Lowe find übrig geblies ben, um die Sobten zu begraben.

**Pemetrius.** Ia, und Ward auch.

Bettel. Nein, wahrhaftig nicht; die Wand ift niebergeriffen, die ihre Bater trennte. Beliebt es euch, ben Epilog zu sehen, ober einen Bergomaster Tanz zwischen zweien von unster Gesellschaft zu hören?

Chefeus. Reinen Epilog, ich bitte euch; ener Stück bedarf keiner Entschuldigung. Entschuldigt nur nicht: wenn alle Schanspieler todt find, braucht man keinen zu tadeln. Meiner Treu, hätte der, der es geschrieben hat, ben Phyramus gespielt, und sich in Thisbe's Strumpfband ausgehängt, so wär' es eine schone Tragsbie gewesen; und das ist es auch gewesen, und woht wacker agirt. Aber kommt, euren Bergomasker Tanz! Den Epilog last laufen (ein Tanz von Rüpeln)

# Chefens.

Die Mitternacht rief Zwölf mit ehr'ner Zunge. Zu Bett, Berliebte! Bald ifts Geisterzeit. Wir werden, fürcht' ich, in den Morgen schlasen, So weit wir in die Nacht hineingewacht. Dieß greislich dumme Spiel hat doch den trägen Sang Der Nacht getäuscht. Zu Bett, geliebten Freunde! Noch vierzehn Tage lang soll diese Festlichkeit Sich jede Nacht erneun mit Spiel und Lustbarkeit.

# Proll. (iritt auf)

Best beheult ber Wolf ben Mond, Durftig brullt im Worft ber Tiger; Best mit ichwerem Dienft verfcont, Schnarcht ber arbeitmube Bfluger: Beno ichmaucht ber Brand am Beerb', Und bas Räuglein freischt und jammert, Daß ber Rrant' es abnend bort. Und fich feft ans Riffen flammert; Jeto aahnt Gendlb und Grab, Und, enticolupft ben falten Mauern. Sieht man Geifter auf und ab, Siebt am Rirchhofszaun fle lauern. Und wir Elfen, die mit Tang Befate's Gespann umbupfen, Und gescheucht vom Sonnenglang, Traumen gleich ins Dunkel fchlupfen, Schwärmen jego; feine Maus Store bieg geweihte Baus! Voran fomm' ich mit Befenreis. Den Flur zu fegen blant und weiß.

(Dberon und Titania mit ihrem Gefolge treten auf)

#### Bberan.

Bei bes Feuers mattem Flimmern, Geister, Elfen, stellt euch ein! Tanzet in den bunten Zimmern Manchen leichten Ringelreihn! Singt nach meiner Lieber Weise! Singet! hupfet! lose! leise!

#### Citania.

Wirbelt mir mit zarter Kunft Eine Not' auf jebes Wort; Sand in Hand, mit Feengunft, Singt, und segnet biesen Ort.

(Gefang und Tang)

Bberen.

Mun, bis Tages Bieberfebr, Elfen, ichmarmt im Saus umber! Rommt jum beften Brautbett bin, Daß es Beil burch uns gewinn'! Das Gefchlecht, entsproffen bort, Sei gefegnet immerfort; Bebes biefer Buare fei Emiglich im Lieben treu; 3hr Gefchlecht foll nimmer ichanben Die Natur mit Feindeshanben; Und mit Zeichen schlimmer Art, Muttermaal und Safenschart', Werbe burch bes himmels Born Ihnen nie ein Rind gebor'n. -Elfen, fprengt burche gange baus Tropfen beil'gen Wiefenthau's ! Bebes Bimmer, jeben Saal . Weiht und fegnet allzumal! Friede fei in biefem Schloß, Und fein Berr ein Gludegenof!

Nun genung! Fort im Sprung! Trefft mich in ber Dammerung!

(Oberon, Titania und Gefolge ab)

# Broll.

Wenn wir Schatten euch beleidigt, D so glaubt — und wohl vertheibigt Sind wir bann! — ihr Alle schier Habet nur geschlummert hier, Und geschaut in Nachtgesichten Eures eignen Girnes Dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, Der wie leere Träume schwand, Liebe Herrn, nicht gar verschmähn, Sollt ihr bald was Befres sehn.

Wenn wir bösem Schlangenzischen Unwerdienter Weis' entwischen, So verheißt auf Ehre Droll Bald euch unfres Dankes Zoll; Ift ein Schelm zu heißen willig, Wenn dieß nicht geschieht, wie billig. Nun gute Nacht! Das Spiel zu enden, Begrüßt uns mit gewognen Händen!

(ab)

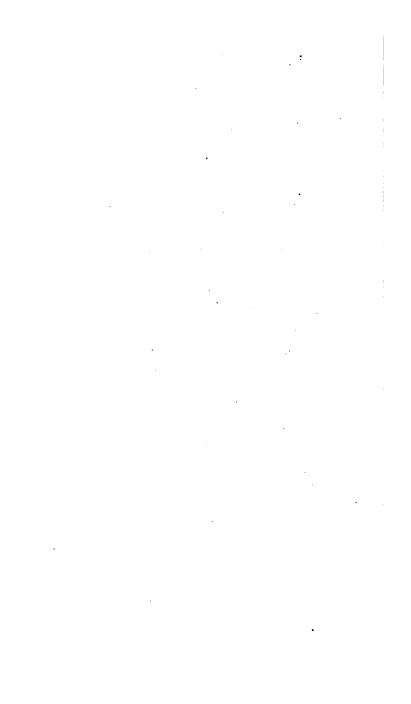

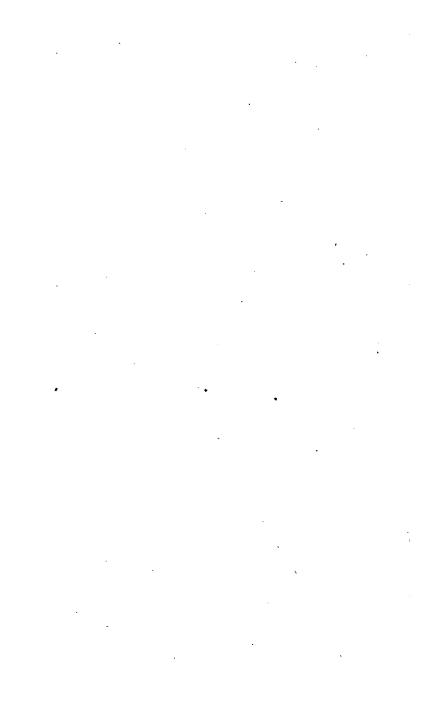

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

|            | <br>            |
|------------|-----------------|
|            |                 |
| - 4- 7- Fr | <br>            |
| • -        | •               |
|            |                 |
| Nay . Tare |                 |
|            |                 |
| 近い 差 り間    |                 |
| - 送が差。     |                 |
|            |                 |
| ÷          | <br>            |
|            |                 |
|            |                 |
| ,          | <br>            |
|            |                 |
| ,          | <br>-           |
|            |                 |
|            |                 |
|            | <br><del></del> |
| ,          | i i             |
|            |                 |
|            |                 |
| •          |                 |
|            |                 |
|            |                 |
| form 410   |                 |

# JUN 21 1973

12



